



### Bur Geschichte

Ser

# Musik und des Theaters

am Hofe der Aurfürsten von Sachsen und Könige von Polen

Friedrich Angust I (August II.) und Friedrich August II (August III.)

non

Morit Lürstenau,

Dresden.

Berlagebuchhandlung von Rubolf Munte. 1862.

### Bur Geschichte

ber

# Musik und des Theaters

am hofe zu Dresden.

Rach archivalifden Quellen

bon

Morit Fürstenau,

Bweiter Theil.

Dresden.

Berlagebuchhandlung von Rudolf Kunge. 1862.

### Bur Geschichte

ber

# Musik und des Theaters

am hofe der Aurfürsten von Sachsen und Ronige von Polen

Friedrich Angust I. (Angust II.) und Friedrich Angust II. (Angust III.)

von

Morit Fürftenau,

R. G. Rammermunfue.

Dresden.

Berlagsbuchhandlung von Rudolf Kunge. 1862.

MUSIC-X ML 1729.8 D7 F95

Drud ron & Blochmann und Gobn in Dreeten.



### Inhalt.

| ber Musik in Italien, Frankreich und Deutschland. Geschmackrichtung bes jungen Kursürsten. Die bamatige Hofgellschaft. Entlassung ber Italiener 1694. Oberhosmarschälle von Faugurit und von Isterle. Erster Carneval 1695. Französsische Schauspieler; Oper und Ballet; Komödienhans 1696. Französsische Jautboisten 1697. Uebertritt bes Aursürsten zur latbolischen Kirche und Annahme ber polnischen Königskrone. Entlassungen ber Hosbiener 1697. Einrichtung ber protestantischen Hoffirchenmusik, sowie ber K. Bolnischen und Kurs. Säch. mustalischen Kapelle ober Kammermusik 1697. Katholischer Hofgottesdienst.  2. Französsische Schauspielerzesellschaften in Warschan, Leipzig und Dresben 1699 – 1700. Angelo Constantini und die von ihm engagirte französsische Schauspielerze, Operns und Tänzerzesellschaft 1700 – |   | 1. Berfonalien Friedrich August I. Fortichritte   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------|
| matige Hofgefellschaft. Entlassung ber Italiener 1694. Oberhofmarschälle von Saugwig und von Ifterle. Erfter Carneval 1695. Französische Schauspieler; Oper und Ballet; Komödienhans 1696. Kranzösische Jautboisten 1697. Uebertritt bes Aurfürsten zur latbolischen Kirche und Annahme ber polnischen Königstrone. Entlassungen ber Hofbiener 1697. Einrichtung ber protestantischen Hoffirchenmust, sowie ber K. Bolnischen und Kurf. Säch mustalischen Kapelle ober Kammermust 1697. Katholischer Hofgottesbienst  2. Französische Schauspielerzesellschaften in Warschan, Leipzig und Dresden 1699 — 1700. Angelo Constantini und die von ihm engagirte französische                                                                                                                                                              | 1 | ber Mufit in Italien, Franfreich und Deutschlanb. |
| Oberhofmarschälle von Saugwig und von Ifterle. Erfter Carneval 1695. Frangösische Schauspieler; Oper und Ballet; Komödienhans 1696. Frangösische Sautboisten 1697. Uebertritt bes Kursürsten zur latholischen Kirche und Annahme ber polnischen Königstrone. Entlassungen ber Hofbiener 1697. Einrichtung der protestantischen Hofbiener 1697. Einrichtung der protestantischen Hofbienenmusik, sowie ber K. Bolnischen und Kurf. Säch, mustalischen Kapelle ober Kammermusik 1697. Katholischer Hofgottesdienst.  2. Französische Schauspielerzesellschaften in Warschan, Leipzig und Dresden 1699 — 1700. Angelo Constantini und die von ihm engagirte französische                                                                                                                                                                 | 1 | Geschmaderichtung bes jungen Kurfürften. Die ba-  |
| Erfter Carneval 1695. Frangösische Schauspieler; Oper und Ballet; Komöbienhaus 1696. Frangösische Santboiften 1697. Uebertritt bes Kurstlieften gur fatbolischen Riche und Annahme ber polnischen Königstrone. Entlassungen ber Hofbiener 1697. Einrichtung ber protestantischen Hofbiener 1697. Einrichtung ber protestantischen Hoffirchenmusik, sowie ber R. Bolnischen und Kurs. Säch mustalischen Kapelle ober Kammermusik 1697. Katholischer Hofgottesbienst  2. Frangösische Schauspielergesellschaften in Warschan, Leipzig und Dresben 1699 — 1700. Angelo Conftantini und bie von ihm engagirte frangösische                                                                                                                                                                                                                |   |                                                   |
| Oper und Ballet; Komöbienhans 1696. Franzöfische Santboiften 1697. Uebertritt bes Kurstlirften gur fatholischen Kriche und Annahme ber polnischen Königkrone. Entlassungen ber Hofbiener 1697. Einrichtung ber protestantischen Hofbiener 1697. Einrichtung ber protestantischen Hofbiener 1697. Einrichtung ber Kammermust 1697. Katholischen Kapelle ober Kammermustt 1697. Katholischer Hofgottesbienst  2. Französische Schauspielergesellschaften in Warschan, Leipzig und Dresben 1699 — 1700. Angelo Constantini und bie von ihm engagirte französische                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                   |
| Sautboisten 1697. Uebertritt bes Aursürsten jur fatbolischen Kirche und Annahme ber polnischen Königstrone. Entlassungen ber Hoftischennusit. Ginrichtung ber protestantischen Hostischenmusit, sowie ber K. Bolnischen und Kurf. Säch musitalischen Kapelle ober Kammermustt 1697. Ratholischer Hofgottesbienst  2. Französische Schauspielergesellschaften in Warschan, Leipzig und Dresben 1699 — 1700. Angelo Constantini und die von ihm engagirte französische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                                                   |
| tatbolischen Kirche und Annahme ber polnischen Königstrone. Entlassungen ber Hofbiener 1697. Einrichtung ber protestantischen Hofbirchenmusit, sowie ber K. Bolnischen und Kurf. Sächs musitalischen Kapelle ober Kammermusit 1697. Ratholischer Hofgotesbienst  2. Französische Schauspielergesellschaften in Warschau, Leipzig und Dreeben 1699 — 1700. Angelo Constantini und die von ihm engagirte französische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                                                   |
| nigefrone. Entlaffungen ber Hofbiener 1697. Ein- richtung ber protestantischen Hoftirchenmusit, sowie ber K. Polnischen und Kurf. Sächs musikalischen Kapelle ober Kammermusit 1697. Katholischer Hof- gottesbienst  2. Französische Schauspielergesellschaften in Bar- schan, Leipzig und Dresben 1699 — 1700. Angelo Constantini und die von ihm engagirte französische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                                                   |
| richtung ber protestantischen Softirchenmusit, sowie ber R. Bolnischen und Kurf. Sachs musikalischen Kapelle ober Kammermusit 1697. Ratholischer Hofgottesbienst  2. Französische Schauspielergesellschaften in Barschan, Leipzig und Dresben 1699 — 1700. Angelo Conftantini und die von ihm engagirte französische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                                                   |
| ber K. Polnischen und Kurf. Sachf. musitalischen Kapelle ober Kammermusit 1697. Ratholischer Hofgottesbienst  2. Französische Schauspielergesellschaften in Warschan, Leipzig und Dresben 1699 — 1700. Angelo Constantini und die von ihm engagirte französische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |                                                   |
| Rapelle ober Kammermusit 1697. Ratholischer Hof-<br>gottesbienst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |                                                   |
| aottesbienft  2. Frangöfifche Schauspielergefellschaften in Warfchan, Leipzig und Dreeben 1699 — 1700. Angelo Conftantini und bie von ihm engagirte frangöfische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |                                                   |
| 2. Frangösische Schauspielergesellschaften in War- ican, Leipzig und Dreeben 1699 — 1700. Angelo<br>Conftantini und bie von ihm engagirte frangösische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                                   |
| fcan, Leipzig und Dreeben 1699 - 1700. Angelo Conftantini und bie von ihm engagirte frangofifche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 | gottesbienst                                      |
| fcan, Leipzig und Dreeben 1699 - 1700. Angelo Conftantini und bie von ihm engagirte frangofifche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | 2. Frangofifde Schaufpielergefellichaften in Bar- |
| Conftantini und bie bon ihm engagirte frangofifche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - |                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                                                   |

| Õt.                                                                                            | ite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3. Entlaffung fammtlicher Rapellmitglieber 1707.                                               |     |
| Wieberannahme bes Rapellmeifter Schmibt und ber                                                |     |
| meiften Inftrumentiften. Umbau bes Opernhaufes                                                 |     |
| gur tatholifden Softapelle 1708. Ginrichtung bes                                               |     |
| fatholifden Rapellfnabeninftitutes und bes Gottes-                                             |     |
| bienftes in ber Soffapelle                                                                     | 33  |
| 4. Gebeimes Rabinet ; Oberhofmaricall von Bflugt                                               |     |
| 1706. Directeur des plaisirs von Mordart 1709.                                                 |     |
| Neue frangösische Sanger-, Schauspieler- und Tanger-                                           |     |
| gesellichaft. Italienische Sanger und Schauspieler                                             |     |
| 1708. Kapelle 1709. Mitglieberverzeichniß, 3n-                                                 |     |
| ftrumente und Infirmmentalmufit bamaliger Zeit,                                                |     |
| Berfonalien ber Rapelliften, Dienft berfelben. Bod-                                            |     |
| pfeifer, Regimentehautboiften und andere Dufiter                                               |     |
|                                                                                                | 43  |
| * * *                                                                                          |     |
| 5. Theatervorstellungen in Dresden 1709. 30h. Dismas Zelenta 1710. Oberhofmarichall von lowen- |     |
| babl; Joh. Georg Bifenbel; Wittwen- und Baifen-                                                |     |
| taffe ber Kapelle 1712. Pantaleon Sebenstreit 1714.                                            |     |
| Bierre Gabriel Buffarbin; Frangöfisches und Italie-                                            |     |
|                                                                                                | 70  |
|                                                                                                | 10  |
| - 6. Warschauer Bergleich 1716 und Waffenftill-                                                |     |
| ftand mit Schweben 1719. Italienifche Oper. 306.                                               |     |
| David Beinichen, Antonio Lotti, Genefino, Beracini                                             |     |
| u. A. Stal. Bau- und Sandwertsleute. Buhne im                                                  |     |
| Reboutensaale. Die Oper: "Giove in Argo" von                                                   |     |
| Lotti. Frangöfisches und italienisches Schauspiel.                                             |     |
| G. A. Riftori. Polnische Kapellmufit. Hofpoet Joh.                                             |     |
| Ulrich König. Louis Marchand und Joh. Geb. Bach                                                |     |
| 1717. Bergrößerung ber Buhne im Reboutenfaale                                                  |     |
| 1717. Italienische Opernvorstellungen. Splvius Leo-                                            |     |
| pold Weiß 1718                                                                                 | 8   |
| 7. Bau bes großen Opernhaufes 1718-1719.                                                       |     |
| Reue Engagemente bei ber italienifden Oper; Mar-                                               |     |
| aberita Duraffanti, Bittoria Tefi, Joh, Gleonora                                               |     |

|                                                      | Seite. |
|------------------------------------------------------|--------|
| Beffe u. A. Rapell- und Theaterpersonal nebft Ctat   |        |
| 1719                                                 | 128    |
| 8. Bermählung bes Rurpringen 1719. Die ba-           |        |
| malige Rapelle, Oper u. f. w. G. F. Sanbel in        |        |
| Dresben 1719. Auflösung ber italienischen Oper       |        |
| 1720                                                 | 138    |
| 9. Frangöfisches und italienisches Schaufpiel in     |        |
| Warichan und Dreeben. Der Compositeur Anbre.         |        |
| Carneval 1721 und 1725. Bermählung bes Dber-         |        |
| falfner Grafen von Friefen mit ber Grafin von Cofel  |        |
| in Billnit 1725. Unterricht und Unftellung italieni- |        |
| icher Ganger und Gangerinnen. Der Decoration8.       |        |
| maler Joh. Bapt. Grone und ber Theaterarchiteft      |        |
| Unbrea Bucchi 1724 unb 1725. 3tal. fomifche Opern    |        |
| (von Riftori) in Dresben 1726 und 1727. Frange-      |        |
| fifche Schaufpiele 1727 und 1728. Friedrich Bil-     |        |
| beim I. von Breugen und fein Kronpring in Dres-      |        |
| ben; 30h. Joach. Quang 1728. Reue Anstellungen       |        |
| italienischer Ganger und Gangerinnen; Luftlager bei  |        |
| Mühlberg 1730. Die italienischen Schauspieler in     |        |
|                                                      |        |
| Mostau 1731. Johann Abolph und Faufting Saffe        |        |
| in Dresben; bie Oper "Cleofiba" 1731. Tob Frieb-     |        |
| rich August I. 1733                                  | 155    |
|                                                      |        |

#### Friedrich August II. 1733-1763.

1. Personasia Friedrich August II., Maria Joiepha's und beren Kamisie. Die Kurprinzessen Maria Antonia. Minister von Brildt. Die damalige Hosgessellschaft. Mnsitzustände in Italien, Frankreich und Tentschaft (indbesondere Dredden). Der neue Directeur des plaisirs von Breitenbauch. Aussedung des granzössichen und italienischen Schauspiels. G. Alftori als Organist angestellt. Sinrichtung der neuen polnischen Kapelle. Joh. Abosh und Kauflina Dasse werden besiniste nach Dredden berufen. 180

Scite.

2. "Cajo Fabbricio" von Haffe 1734. "Le Fate" und "Arianna" von Ristori. Etat der Kapelle und bes Theaters; Joh. Seb. Bach ethält den Titel "Hosocompositeur" 1736. Er und sein Sohn Wistorien "Senecrita, Atalanta" und "Asteria" von Haffe; Johann Adam und Mitton Jos. Hampel; neue italienische Schauspielergesellschaft (Aut. Bartoldi, Giovanna Casanova u. A.) 1737. "La Clemenza di Tito, Irene" u. "Alsonso" von Hasse. Suturz des Ministers Sussouski, Ersehung Brühl's 1738. Glänzende Ausstatung der Opern u. s. w. Kossen deresten.

217

Johann Abolph und Kauftina Saffe in Benebig 1738-1739. Antonio, Carlo und Frangesco Befoggi. "La Clemenza di Tito, Demetrio, Artaserse (1740), Numa Pompilio (1741), Lucio Papirio" und "Didone abbandonata" (1742) von Saffe. Friedrich ber Große in Dresben 1742. "L'Asilo d'amore" (1743) und "Antigono" (1744) von Saffe. Mene Engagemente bei ber italienischen Oper und Rapelle 1741-1743: Amorevoli, Claudio Basquini, 3of. Byfa, Carl Friedrich Abel u. A. "Arminio" von Saffe; Ausbruch bes zweiten ichlefifden Rrieges; Friedrich ber Große in Dresben 1745, Renes Theater im Zwinger; Operngefellicaften bes B. Mingotti unb B. Campagnari; ber Rirdencomponift M. Brennich 1746. Theatervorftellungen mabrent ber "boppelten Bermablungefeierlichkeiten" im Jahre 1747: "Semiramide" und "La Spartana generosa" von Saffe, "Doris" von Schurer, "Didone" und "Demetrio" von Scalabrini, "Le Nozze d'Ercole e d'Ebe" von Gind

233

4 'Ricolo Borpora, Regina Mingotti, Gievanni Carestini; ber neue Directeur des plaisirs von Dießfan 1747. "Leucippo" (1747) unb "Demosoonte" (1748) von Sasie. Der Architest Gint, Gali Bibiena

| 1748. Das bamalige Ballet. Der Kirchencomponift                                                                                           | Seite. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 30h. Georg Schirer 1748. "Il Natal di Giove"                                                                                              |        |
| (1749) nub "Attilio Regolo" (1750) von Saffe.                                                                                             |        |
| Letterer und Kauffina in Baris 1750. "Il Ciro                                                                                             |        |
| riconosciuto" und "Ipermnestra" von Saffe; Felice                                                                                         |        |
| Calimbeni; Frangofifche und beutsche Romobien bei                                                                                         | Σ.     |
| Sofe 1751. "Zoroastro" von Cafanova 1752. Ein-                                                                                            | 7      |
| weihung ber neuen fatholifden Soffirche 1751                                                                                              | 251    |
| 5. "Arminio" von Saffe 1753. Rene Engage-                                                                                                 |        |
|                                                                                                                                           |        |
| ments bei ber italienischen Oper: Teresa Albuggi-<br>Tobeschini, Giov. Belli, Bartol. Putini, Caterina                                    |        |
| Bilaja, Ang. Maria Monticelli; ber Sofveet 3. A.                                                                                          |        |
| Miglianacca 1750-1753 Saffe in Berlin: Soli-                                                                                              |        |
| mano" und "L'Eroe Cinose" von Saffe; neues                                                                                                |        |
| Theaterreglement 1753. "Artemisia" von Saffe;                                                                                             |        |
| mano" und "L'Broe Cinose" von Haffe; neues Theaterregfement 1753. "Artemisia" von Haffe; letterer und Faustina in Italien; Giov. Battifta |        |
| Locatelli und beffen italienische Operngefellichaft; "Il                                                                                  |        |
| Trionfo della Fedeltà" von Maria Antonia 1754.                                                                                            |        |
| "Ezio" von Saffe; 3. S. Servandoni, Theater-                                                                                              |        |
| architeft; bie Impreffarien Moretti und Locatelli;                                                                                        |        |
| neues Theater im Zwinger; ber Congertmeifter F.                                                                                           |        |
| M. Cattaneo 1755, "Olimpiade" von Saffe 1756 .                                                                                            | 272    |
| 6. Rudblid auf ben Beftanb und bie Leiftungen                                                                                             |        |
| ber Rapelle und bes Theaters vor bem MusBruche                                                                                            |        |
| bes fiebenjährigen Rrieges. Etat vom Jahre 1756 .                                                                                         | 288    |
| 7. Das beutiche Schaufpiel in Dresben 1694-                                                                                               |        |
| 1756                                                                                                                                      | 297    |
| 8. Ausbruch bes fiebenjährigen Rrieges. Abreife                                                                                           |        |
| bes Königs und Bruhl's nach Barican. Saffe und                                                                                            |        |
| Faustina geben nach Italien. "Il sogno di Scipione"                                                                                       |        |
| (1758), "la Nitetti", "Demofoonte" (1759), "Arta-                                                                                         |        |
| serse" (1760), "Arminio", "Zenobia" (1761), "il                                                                                           |        |
| Ciro riconosciuto", "il Trionfo di Clelia", "il Re                                                                                        |        |
| pastore" (1762) von Saffe in Barican. Berhalt-                                                                                            |        |
| niffe in Dresben bis 1760 (Tob Maria Jofepha's                                                                                            |        |

| •                                                    | Seite. |
|------------------------------------------------------|--------|
| 1757). Deutsche und italienische Softomobianten      |        |
| 1760-1763. Rüdfehr bes Rurpringen 1762. Friebe       |        |
| ju hubertusburg 1763. "Siroe" von haffe 1763.        |        |
| "Talestri" von ber Kurpringeffin 1763. Tob Fried-    |        |
| rich Angust II. Auflösung ber italienischen Oper.    |        |
| Entlaffung Saffe's                                   | 359    |
| Beilage A.                                           |        |
| Bergeichniß ber Compositionen von Saffe, welche in   |        |
| Dreeben vorhanden find                               | 375    |
| Beilage B.                                           |        |
| Ein Theaterzettel Reuber's vom Jahre 1741            | 379    |
| Beilage C.                                           |        |
| Ein Theaterzettel ber Rirfd'den Gefellichaft (1750)  | 381    |
| Beilage D.                                           |        |
| Poetifche Rebe ber Reuber bei Gelegenheit ihres Auf- |        |
| tretens in Subertusburg vor bem Ronige 1737 .        | 383    |
| Beilage E.                                           |        |
| Theaterzettel bes Softomobianten Müller (1738) .     | 385    |
|                                                      |        |

### Drudjehler.

| eite | 24  | 31. 7 | v. | u.  | ftatt "Conftantini" fies "beffelben".                |
|------|-----|-------|----|-----|------------------------------------------------------|
| .,   | 85  | ,, 12 | b. | g.  | ver "Bolumier" fege "mit"                            |
|      | 88  | ,, 9  | v. | 11. | fallt "Der" por "Dregonifche gelehrte Angeigen" meg. |
| **   | 89  | ,, 8  | r. | n.  | fallt "bie" nach "Efigge" meg.                       |
|      | 90  | ,, 11 | ν. | u.  | ftatt "u. bgl. m." lies "und bergleichen mehr".      |
|      | 92  | . 4   | v. | u.  | ftatt "Bantalon" lies "Bantaleon".                   |
| .,   | 94  | . 11  | p. | u.  | ftatt "Bifendel" lies "Debenftreit".                 |
|      | 99  | ., 4  | υ. | 0.  | ftatt ". G. 173" lice "73".                          |
|      | 165 | ,, 15 | r. | u.  | ftatt "Propora" lies "Borpora".                      |
| ,,   | 172 | ,, 8  | r. | 0.  | ftatt "Detaftio" lies "Detaftafio".                  |

#### Dorwort.

Die freundliche und nachfichtige Theilnahme, welche ber erfte Band biefes Wertes gefunden, bat mich ermuthigt, ichon jest ben zweiten nachfolgen zu laffen. Diefelbe Bitte, welche ich in ber Borrede bes erften Theiles an den freundlichen Lefer richtete, wiederhole ich auch jest, - Die Bitte nämlich um nachsichtige Beurtheilung ber mangelhaften Darftellung meines Buches. Nächst dieser captatio benevolentiae erlaube ich mir, barauf aufmertfam ju machen, bag meine Absicht nicht weiter gegangen ift, ale in chronitartiger Form ausführliches Material zu einer Beschichte ber bregdner Mufit- und Theaterguftande indbesondere am Sofe ju liefern, weshalb ich allerdings nicht nur bie Borgange berausgegriffen, welche mit ben Sauptentwickelungen ber Geschichte ber Mufit und des Theaters in Berbindung fteben, sondern auch Bieles ergablt habe, mas nur temporare ober

lokale Bedeutung hat. Demunerachtet wird man bei näherer Durchsicht auch darin die Fäden erkennen, welche das Musik- und Theaterleben Dresdens im 18. Jahrhundert mit dem geistigen Leben Deutsch- lands, Frankreichs und Italiens verbanden.

Da manigsache Umstände das Erscheinen des dritten Bandes, — welcher bis in die neuern Zeiten reichend das Werf beschließen soll, — wahrscheinlich erst nach Jahren gestatten werden, so soll es meine Sorge sein, die in der Vorrede des ersten Bandes als Schluß des Ganzen versprochene musikalische Beilage (hauptsächlich für die beiden ersten Theile berrechnet) früher erscheinen zu lassen.

Dregben, im Mai 1862.

Morit Fürftenau.

### Friedrich August I. 1694—1733.\*)

1.

Personalien Friedrich August I. Fortschritte der Musik in Italien, Frankreich und Deutschland. Geschmaddrichtung des jungen Kurfürften. Die damatige dofgesellichaft. Entiassing der Taliener 1694. Debrehofmarschale vom dauge wit und von Ihreie. Erfter Carneval 1695. Brangösische Schauspieler; Oper und Baller; Komödienbaus 1696. Krangösische Sautosisten 1697. Uedertritt des Auffürsten zur Tatholischen Kirche und Annahme der positischen Königestrone. Entiassungen der hofdiener 1697. Entrichtung der protestantiichen hossischen der Kangolischen und Ausse der Sachs. mustassischen Kapelle oder Kanmermist 1697. Katholischer Sofgietsbiersch.

Die Morgenröthe einer neuen augusteischen Zeit sollte für die Pflege ber Kunst und Wissenschaft im sächsischen Baterlande anbrechen. Häusiges Reisen in's Ausland und vielseitige anderweite Berbindungen mit demselben brachten den Gebildeten der Nation Empfänglichleit
für Gegenstände bei, die man bisher in der Heimath
nicht gekannt und nicht geehrt hatte. Am entschiedensten
tritt uns dieser Einfluß in August dem Starken entgegen. Er war der erste sächsische Fürst, der im damaligen außgebreiteten Sinne des Wortes die sogenannte

<sup>\*)</sup> Geb. 12. Mai 1670. I. S. 245.

große Cavaliertour in Europa gemacht und burch Reifen in Frantreich, Italien, Spanien und Portugal feine Reigungen allfeitig ausgebilbet und feinen Gefdmad "Sein Streben nach erhöhtem Lebensverfeinert hatte. genuß beschränkte fich nicht blos auf außere Bergnugungen und Anhäufung rober Brachtmaffen, auch Biffenschaft und Runft mußte er in feine Berfcbonerungeplane gu gieben und feine Schöpfungen gewannen baburch neues bleibendes Intereffe und einen wichtigen Ginfluft auf fein Land und feine Beit." Insbefondere mar es feine Resideng Dresben, welche er nun in die Reihe ber ichonen Städte einführen und mit all' bem Berrlichen und Großen fcmuden wollte, mas er in ben Weltplagen Franfreiche und Italiene gefehen und bewundert hatte. Diefe Blane erftredten fich auf alle Zweige ber Runft und bes Wiffens: fo auch auf Musit und Theater. Als Schüler bes berühmten Rapellmeifter Chriftoph Bernbard (f. Bb. I.) war ber junge Kurfürst nicht ohne musikalische Bilbung, weghalb er gewiß mit Berftanbnig auf feinen Reifen bie bamals fo verschiedenen Leiftungen ber Frangofen und Italiener hörte. Frangofifche brama= tifche Boefie batte, wie icon am Bofe bes Baters (3ob. Georg III.) und bes Brubers (3oh. Georg IV.) Gin= gang gefunden, wodurch ber Geschmad Friedrich August's baran frühzeitig erwedt und er auch in biefer Begiehung für feine Reifen, namentlich aber für ben Aufenthalt in Baris vorbereitet worben mar. Wie bie Boefie Frantreichs burch ihre bramatische Thätigkeit Deutschland anfing zu beherrichen, fo machte noch entschiedener italienische Opernmufit und Gesangevirtuosität im beutschen Baterlande ein enticiebenes Monopol geltenb.

Benedig und Reapel aus verbreitete fich bie weltlich= mufifalifche Beriote Staliens, Die Epoche bes fconen Stule reprafentirent, mit immer größerer Dacht nach Deutschland, Fraufreich und England. Rach allen Geiten und Richtungen bin erweiterte und vervollfommnete fich bie Mufit. Oper, Rammermufit, Runftgefang, Inftrumente (namentlich bie Bioline) und ihre bobere Ausbildung waren Sauptgegenftante ber Beachtung geworben, fowie Melotie und glangende Ausschmudung berfelben sowohl von ben Gangern felbft, ale burch bie verfeinerte Buthat funftreich behandelter Inftrumente. Das Ausland wollte wenigstens in ben Sauptstädten gleichfalls bas Bergnügen genichen, italienische Rirchen-, Opern- und Rammermufit und fo wurden benn immer mehr italienische Componiften, Ganger und Inftrumentiften in Die Frembe verschrieben und Mufit brachte ihnen außerordentliche Bortheile an Ehre und Gelb. Der große Aleffandro Scarlatti (geb. 1658, † 1725), Schüler Cariffimi's, erfüllte als eigentlicher Grunder ber neapolitanifchen Schule bie Welt mit feinem Rufe, - Untonio Lotti (geb. um 1665 + 1740), ber venetianischen Schule entsproffen, galt balb als größter Repräfentant berfelben. Außer Scarlatti und Lotti glangten Aftorga, Aleffandri, Albobrandini, Badia, Baj, Bernabei sen, und jun., Biordi, Buononcini, Calbara, Calegari, Clari, Colonna, Franc. Conti, Corelli, Gasparini, Marcello, Berti, Bittoni, Bistocchi, Bolaroli sen. und jun., Borfile, Bredieri, Dom. Scarlatti, Stefani u. A. Belche glangenbe Reihe von Namen, an welche fich bie größten fünftlerischen Reben biefen Meiftern arbeiteten bie Erfolge fnüpfen! Dichter Silvio Stampiglia und Apostolo Beno an Berbefferung und Bereinfachung ber Opernbucher. Sie 1 \*

entfernten ben Götter = Deforatione und Dafchinenpomp ber Oper bes 17. Jahrhunderte und ichufen poetifch qu= fammenbangenbe, in fich felbft abgefchloffene Dramen, welche fich burch Dufit aussprachen. In Frankreich berrichten Lully, Andre Campra und Benri Desmarets ale Operncomponisten, Bbil. Quinault ale Opernbichter. Ferner glangte bort ber Rlavierfpieler François Couperin (genannt ber Groke), welchen 3. G. Bad ichaten lernte, fowie viele andere geschickte Inftrumentiften, namentlich Italienische Componisten und Ganger, frangöfifche Inftrumentiften murben im beutschen Baterlande ber Bervolltommnung ber Melodie und bes Rythmus nutlid, mabrent Sarmonie, ja auch Metrit bort icon längst (namentlich im Bolfeliebe) in einfacher, natur= licher, ichoner Entwidelung ber modernen Tontunft entgegengereift maren. In Deutschland erntete ber Raiferl. Rapellmeifter Joh. Fur, ber Samburger Reinhard Raifer, ber geniale Joh. Philipp Telemann, Joh. Dav. Beinichen u. A. Lorbeeren, mabrent bas Diosturenvaar Sanbel und Bach bereits am mufitalifden Borigonte erfcbien, um bald mit göttergleicher Rraft nie geahnte Tiefen ber Runft aufzuschließen.

Paris, Benedig, Turin, Reapel u. f. w. waren damals die Städte, wohin der Zug der Neisenden ging, um Belehrung oder Zerstrenung zu sinden. Ueberall hatte man Kunstgenüsse der seltensten Art. Auch Friedrich August I. sah und hörte nicht ohne Ausmerksamkeit und Berständniß, dies beweist sein ganzes späteres Berhalten in der Heimath, der Kunst und Wissenschaft gegenüber. In Paris entzücken ihn außer den bramatischen Meisterwerken Corneille's, Racine's, Moliere's u. A. die Opern

Lully's und die zu jener Zeit dort im Schwunge stehenden Ballets, Divertissements und berartige Kinder der Mode und der Unterhaltung. In Italien sessient ihn die herrlichen Beisen der berühmtesten Componisten, Gesangsstänftler und Instrumentalvirtuosen. Es scheint jedoch, als hätte der pariser Ausenthalt den entscheidendsten Einzbruck auf Friedrich August I. gemacht, denn französische Sitte und Kunst behielt unter seiner Regierung immer das Uebergewicht, trot des Kampses mit italienischer Muse, die erst nach seinem Tode, unterstützt durch die Reigung des neuen Herrschers und politische Sinssische Sieg davon tragen sollte.

Die Bflege ausländifder Runft am fachfifden Sofe war übrigens vom größten Ginfluffe auf Die Entwidelung beutscher Talente und beutscher Tonfunft. In Dresben fab Friederite Caroline Neuber frangofifche Tragodien und frangofifche Schaufpieler, - in Dresben borten Graun's, Benda's u. A. Die Meisterwerte Italiens, bilbeten fich banach und foufen fo, Deutschlands und Italiens Dufe vermählenb, eine Schule, aus welcher gar viele tüchtige Meister hervorgingen. Nicht minter wichtig war Dresben burch bie ausgezeichneten Birtuofen ber Rapelle für bie Ausbildung ber Inftrumentalmufit, - burch bie berühmten Ganger ber Oper für bie Bflege ber Befangetunft. Die folgenben Blätter werben zeigen, bag Diefe Behauptungen nicht übertrieben finb. Dresben waren bamale in Deutschland mahrhafte mufita= lifche Lehranftalten, benen fich fpater Berlin anfchloß, nachbem Friedrich ber Große 1728 jum erftenmale Rapelle und Oper in Dresben gehört hatte. Man wende nicht ein, bag burch folche Pflege ausländischer Runft bie Ent= wickung der einheimischen aufgehalten worden wäre. Die Geschichte hat darüber entschieden. Das Capital, welches fremde Künstler für ihre Leistungen dem deutschen Baterlande entnahmen, trug dem letteren wucherische Zinsen. Als Italiens Kunst verfallen und verbraucht war, stiegen deutsche Kunstjünger auf ihren Trümmern, durch sie groß gezogen, rasch empor und erweiterten das Gewonnene auf die wunderbarste Weise.

Gine glangenbe Befgesellichaft trug nicht wenig bazu bei, bamals in Dresben ben tunft= und prachtliebenben Berricher in feinen Blanen zu unterftuten. Die Rurfürftin-Ronigin Chriftine Cberharbine von Brandenburg-Baireuth (geb. 19. Decbr. 1671, permählt 10. 3an. 1693, † 5. Sept. 1727), lebte nur furze Reit in Dresben. Balb nach bem Religion8= wechsel ihres Gemahls jog fie fich nach Torgau, fpater nach Bretfc gurud, wo fie auch ftarb. Dur zuweilen fam fie auf Berlangen ihres fonigl. Gatten nach Dresben, um Theil an größeren Sof= und Familienfestlichkeiten gu nehmen. Die Fürstin icheint Reigung für Musit gehabt ju haben, ba fie fich in Bretifch eine eigene Rammer= mufit bielt. Georg Beinrich Bumler (geb. 1669), ein bamals bekannter Clavierfpieler und Ganger, mar 1723 Direktor biefer fleinen Rapelle, nachbem er 1722 burch ben Tob bes Markgrafen von Anspach feine Stelle als Markgräfl. Rapellmeifter verloren hatte. 1726 trat er wieder in feinen alten Dienft ein und ftarb 1745.

An der Spitse des Hofes stand zu Anfang der Regierung Friedrich August I. der Großkanzler Herzog August Christian von Sachsen-Zeitz, Wischof zu Naab. Ihn verdrängte 1700 Graf Wosspang Dietrich von Beichlingen, der jedoch 1703 gestürzt wurde. Sein

Begner, ber allmächtige Bunftling bes ftarten August. war ber Generalfelbmarfchall Graf Jacob Beinrich von Flemming, feit 1712 Premierminifter. Er führte einen glanzenden Saushalt und hielt fich auch eine eigene Rapelle, icheint überhaupt viel Ginn für Dufit und Theater befeffen zu haben; in feinen Briefen finden fich oft treffende Urtheile in Diefer Begiebung. ftarb 1728 in Wien. Mit ibm theilte bie Bunft bes Ronigs ber Graf Friedrich Bitthum von Edftabt, erft Rammerberr und Stallmeifter, 1703 Dberfaltenier, 1719 Dber=Rammerherr und 1721 Cabinetsminister obne Bitthum mifchte fich nicht in Bolitit. Departement. mar aber bes Ronigs Bertrauter in allen Liebes = und Bergnugungsgeschäften. Er blich 1726 in einem Duell mit bem Grafen be St. Biles in ber Rabe von Barfchau. Dlit bem Bergog von Gachfen = Beit, Beichlingen, und Flemming bilbeten feit 1698 ber Statthalter Fürft Unton Egon von Fürftenberg = Seiligenberg bas Minifterium Friedrich Muguft I. Fürftenberg ftarb 1716, nachbem er burch Einrichtung bes Web. Cabinets (1706) feinen Ginfluß verloren batte. Muf bie Direktoren und Minister bes lettern tommen wir fpater gurud, wie auch auf bie Dberhofmaricalle. - Unter ber langen Reibe Gunftbamen glangten befonders bie Ronigsmart, Fürftin Lubomireta = Tefchen, Die Gräfinnen Rofel und Es murbe ermuben, wollten wir weiter in unferer Aufgablung, Die bamalige Bofgefellichaft betreffent, Benug, biefelbe mar eine ber glangenbften jener Beit. Gin gablreiches Gefandtenperfonal, bie reichen Dlagnaten Bolens mit ihren iconen und galanten Frauen, ein nie abreifender Strom von fremden Fürften, Berrn, Gelehrten, Runftlern und Abenteurern, — Alles vereinigte fich, um Dresben zu einem ber gesuchteften hauptpläte bamaliger Zeit zu machen.

Sehr balb nach bem Regierungsantritte Friedrich August's, am 5. September 1694 bereits, erhielten fämmtliche beim Theater angestellte Italiener (I. S. 309) ihre Entlassung. Außer ben zur Kapelle gehörenden Kapellmeistern, deutschen Sängern, Instrumentisten 2c. wurden nur noch der Tanzmeister Charles Dusmeniel sowie das Personal beibehalten, welches zu Instandhaltung des Opernhauses und der Theatergarderobe nothwendig war. \*)

Durch Specialbefehl vom 28. October 1694 versordnete Friedrich August ferner, daß von den handgelbern auch "Comödien und Opern" bezahlt werden follten.\*\*)

Die gesammte Kurfürstl. "Musique" gebörte wie früher zur Dependenz des Oberhofmarschallamtes. An der Spite desselben blieb Joh. Ab. von Haugwit (I. S. 256), dis er 1698 in durbrandenburgische Dienste trat. An seine Stelle tam durch Respt. d. d. 15. Juli 1698 ein böhmischer Ebelmann, der Geh. Rath Franz Michael

<sup>\*)</sup> Dusmeniel hatte für bie Ballets zu forgen, sowie bie Rammer-, Jagb- und Silberpagen im Tangen zu unterrichten.

<sup>\*\*)</sup> Bon ben Sandgelbern wurden bestritten: "eigene Kleidung, Basche, Betten, Jubeln, Silberwerd, tostahre Mobilien, Ruhschen, Chaisen, Sättel, Schabraten, Pferde, Praesente, Begnabigungen, Comoedien, Opern, Ritterspiele, Exercitien, Inventionen u. bergl. wie auch Erlernung ber Artillerie, Parsorce-Jagben und Faldnerei."

Graf von Isterle (Esterle), Freiherr von Cadan, welcher bie bekannte Gräfin Lamberg, Geliebte des Königs, heirathete. Er hatte jedoch wie sämmtliche Hofdiener seit 1697 den Anordnungen des Statthalters Fürst Anton Egon von Fürstenberg Folge zu leisten. Auch alle beim Theater angestellte Bersonen, sowie die damit zusammenshängenden Angelegenheiten gehörten unter das Oberhofsmarschallamt. Nur die Inspectoren der Schauspielhäusfer, der Comödientleider, sowie die Theaterschneider, Frisenre u. s. w. dependirten von der Oberkämmerei. Dieselbe verwaltete seit 1696 Graf August Ferdinand von Pflugt. Der Theaterarchitett, die Theatermaser, Zimmermeister, Schlosser dependirten vom Oberbauamte, welchem der jedesmalige Generalintendant der Militair = und Civilsgebände vorstand.

Schon bas Carneval bes Jahres 1695, welches zum ersten Male auf venetianische Beise burch Redoute und außerdem durch einen glänzenden Götterauszug geseiert wurde, sieß ahnen, welche Bracht fünftig Dresden ersfüllen werde.\*) Bährend bes Carnevals 1696 spielte in Oresden eine französische Schauspielergesellschaft, welche in Diensten des Aurfürsten von Hannover stand und von diesem Urland erhalten hatte, worans zwischen beiden Fürsten ein freundschaftlicher Briefwechsel entstanden war. Die Truppe erhielt vom 1. Januar bis 2. März, wo sie entlassen wurde, an Berpslegungstosten 673 Thlr.,

<sup>&</sup>quot;) für die Rebonten murbe auf bem Reitplate ein besonderer Saal gebant. Später sanden bieselben wieber im Schloffe im Riesensaale ftatt. Nach bem Schlofbranbe 1701 war letterer neu gebaut worben und hieß nun auch ber helbensaal.

an Honorar 5000 Thir.; für die Herreise 600 Thir., für die Rückreise (welche acht Tage dauerte) 310 Thir., — zusammen also 6583 Thir. Beleuchtung und Heizung bestritt die Kämmereikasse. Diese Gesellschaft spielte zum ersten Male am 27. Januar im Opernhause, später auf einer im Riesensaale erbauten Bühne und gab übershaupt -14 Borstellungen.

Um 16. Februar murbe im Opernhause ein fogenanntes "Opera - Ballet" zur Feier ber glüdlichen Rudfehr bes Rurfürsten aus ber ungarifden Campagne von Berren und Damen bes Sofes aufgeführt. bieß "Mufenfest" und hatte ziemlich ben Unftrich wie berartige Festlichkeiten ju Zeiten Joh. Georg II., III. und IV., bod ift babei eine wesentliche Aenberung gu bemerfen: Die "Allerhöchften Berrichaften" waren nämlich nicht mehr perfonlich betheiligt. Je häufiger Ganger und Schauspieler von Brofession auftreten, je beffer biefe und je höher die Unsprüche in fünftlerischer Beziehung werben, je mehr endlich bie Borftellungen aus bem engeren Birteln ber Sofgefellschaft beraustreten, je feltener wird bie Theilnahme ber fürftlichen Berfonen. Aus Mit= wirfenben werben Buschauer. Gelbft bie Cavaliere und Damen bes Sofes werben nach und nach vorsichtiger in Betheiligung bei bramatifchen Borftellungen, bis fie bies endlich gang mirklichen Runftlern überlaffen und nur noch felten bei festlichen Belegenheiten vor bem regierenben Berrn im engften Rreife fich in fleinen theatralifden Spielen versuchen.

3m "Musenfest" trat bie Gräfin Königsmark als Minerva und Euterpe auf und war viel als Sängerin und Tängerin beschäftigt. Der Anfang bieser, sowie anderer Theatervorstellungen war 6 Uhr Abends und blieb es auch in der Regel während der Regierung Friedrich August's, — nur ausnahmsweise Regannen diefelben um 4 oder 5 Uhr Nachmittags. Nach dem Theater war gewöhnlich Redoute, die bis gegen Morgen dauerte, oder doch wenigstens große Tasel im Schlosse.

Beber bas Opernhaus noch bie Bubne im Riefenfaale mochten fich für bie Borftellungen ber frangofifchen Schaufpieler als zwedmäßig bewiefen haben, weshalb ber Kurfürst mittelft Specialbefehls d. d. Wien 30. Novbr. 1696\*) "Un ben Ober = Inspector ber Civilgebeude von Baderbarth" bie Erbauung eines Romobienhaufes ant Schieghaufe befahl. Es murbe angeführt, bag bas gewöhnliche "Theatrum in bem fogenandten Operen-Saufe" zur Darftellung "frembber Comoedien" nicht bienlich fei, "indem in folden allein die Gingeftimmen ihren Effect thun, Die rebenden Actores aber mit ihren Stimmen ohne fonderl. Befdwerung nicht ansfüllen fonnen." Das neue Schaufpielhaus follte icon bis Reujahr 1697 fertig fein und mußte beshalb fehr leicht (wie es fcheint nur von Sol3) aufgebaut werben. Der bamalige Oberft und Generalabjutant Chriftoph Angust von Baderbarth hatte als Generalintendant ber Militair = und Civilgebaube bie Direction bes Bauce, ben unter ihm ber Dberlandbau= meifter Chriftoph Beger leitete.

Dresben hatte also gegen Enbe bes 17. Jahrhunderts bereits ein Opern= und ein Schaufpielhaus. Das lettere neu erbaute lag auf einem Terrain, welches zu jener

<sup>\*)</sup> Friedrich August mar vom 16. Juni bis 20. December 1696 in Wien.

Beit ganz anders aussah wie jeht und welches wir schon Band I. S. 218 beschrieben haben. Dieses Terrain war dasjenige, auf welchem gegenwärtig das Museum, das Hostheater und die Hauptwache stehen, kurz die nordöstliche und öftliche Umgebung des Zwingers, der in seiner jetzigen Gestalt zwischen 1709 und 1717 erbaut wurde. Dort lagen das Reit- und Schießhaus, die 1695 erbaute Redoute, das Gold- und Probierhaus und das neue Komödienhaus, sämmtlich mit dem Schlosse durch hölzerne Gallerien verbunden. Der freie Platz vor diesen Gebäuden nach der Elbe zu hieß der Reitplatz oder die große Reitbahn. Das Komödienhaus lag wahrscheinlich da, wo jeht der Mitteltheil des Museums steht.

Obgleich nun ein Schauspielhaus ba war, ist uns nicht befannt, baß im Jahre 1697 barin gespielt worden wäre. Während bes Carnevals fand nur die Borstellung eines "fleinen Opera-Ballets" burch Herren und Damen bes Hofes flatt, betitelt "Fastnachtslust" und zwar "im Benfaale über bem Schießhause."

Während seines Aufenthaltes in Wien engagirte ber Kurfürst auch eine "Bande Hautboisten ober Kammerspfeiser," welche ben Dienst in ber Kapelle mit versehen mußten. Dieses Hautboistenchor bestand aus 9 Personen: 3 Oboisten, 4 Flötisten und 2 Fagottisten (à 266 Thir. Gehalt).

Mittlerweile erfolgte ber Uebertritt bes Kurfürsten zur katholischen Confession mährend einer abermaligen Anwesenheit in Wien (Mai 1697) und die Annahme der polnischen Königskrone (September 1697). Schon durch Ript. d. d. Wien 20 April 1697 wurden sämmtliche

hofdiener, auch die Rapelliften, "mit Borbehalt eines jeglichen rangs in Gnaben ihrer Dienfte entlassen."

In Folge bes Religionswechfels bes Königs waren nun zwei Kirchenmusiten zu versehen, die in der protestantischen Schloßtapelle und die beim katholischen Hofsgottesdienste. Deschalb wurden zunächst unter Zuziehung der entlassenen Mitglieder zwei Kapellen organistrt: "die Königlich Polnische und Chursürstlich Sächsische Kapelle" oder "Kammermusit" und "die protestantische Hossischenmusit"»). Letztere bestand aus der Mehrzahl der früheren Kapellmitglieder, welche durch Ript. d. d. Görlig 13. Juni 1697 wieder in Dienst genommen wurden, und zwar: \*\*)

Kapellmeister: Johann Christian Schmidt 600 Thlr. Hoffantor: David Töpfer 300 Thlr. Hoforganist: Johann Christian Böhme 250 Thlr. Derfelbe wegen der Kapellknaben 50 Thlr. \*\*\*) Zweiter Organist: Wilhelm Dietrich Braun 140 Thlr. 2 Altisten (250 und 200 Thlr.), 2 Tenoristen (250 und 200 Thlr.),

<sup>\*)</sup> Stammutter beiber Infitute, welche noch heute bestehen, bleibt immer bie burch Rurfürst Morit 1548 gegründete Anntorei. Außerdem ift eigentlich die obenerwähnte Theilung in die Böniglich-Rurfürstliche Rapelle und in die protestantische Hof-Kirchenmusit nur als Reorganisation, nicht als neue Stiftung zu betrachten.

<sup>\*\*)</sup> Durch obenermähntes Ript. wurde überhaupt ber hofftaat wieder neu organisirt. Der König hatte die Massennttassung wahrscheinlich vorgenommen, um gänzlich freie hand au erhalten.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Rapellinaben wohnten bamals beim Organiften.

2 Baffisten (250 und 200 Thlr.), 2 Biolinisten (jeder 250 Thlr.), 2 Bratschisten (jeder 200 Thlr.), 1 Biolonist 230 Thlr. 1 Inspector der Instrumentenkammer 100 Thlr. 2 Calcanten 80 Thlr. 6 Kapellknaben 634 Thlr. S. S. 4634 Thlr.

Den früheren Rapellmeifter Strungt finden wir nicht wieber unter ben Rapellmitgliebern. Derfelbe bebielt jeboch eine Benfion von 300 Thir. als Director ber Landmufit und führte fein Opernunternehmen zu Leipzig fort (I. G. 315), - er ftarb in Dresben ben 23. September 1700.\*) Schmitt (geb. 1664 in Bobenftein), fcon feit 1676 als Ganger und Inftrumentift, feit 1687 als Lehrer ber Rapellfnaben und feit 1692 als zweiter Organist angestellt (I. G. 264), war auf Strungt's Empfehlung burch Ript. d. d. Dresten ben 31. Marg 1696 jum Bicetapellmeifter und Rammerorganiften mit 600 Thir. jährlichem Gehalt ernannt worben; nach beffen Abgange ward er 1697 Rapellmeifter. Johann Georg III. hatte ihn bei Bernbard ftubiren und Johann Georg IV. 1694 eine Reife nach Stalien machen laffen, boch ohne fonber=

2

<sup>\*)</sup> Die Einrichtung ber "Landmusit" betraf die Regelung bes Berhältnisses zwischen ben "Stadtpfeisern und Musikanten", und ben sogenannten Dorffiedlern. Nach Strungt's Tobe erhielt ber Organist Braun diese Inspection, welche 1702 aufhörte, ba die Musikpachtgelber unter ben Amtspachtgelbern und reservirten Intraden in Einnahme und Ausgabe gebracht wurden. 1706 erhielt jedoch die Inspection wieder der Kapellmeister Schmidt mit ber Beisung, von den einkommenden Gelbern ein kleines "Corps de Musique" einzurichten, welches bem Kurprinzen beim Tanzen auswarten sollte

lichen Erfolg.\*) Er mar, wie Siller in Beinichen's Biographie bemerkt, ein gründlicher Componift, ber feinen Contrapunkt aus bem Fundamente verftand, wenn auch ohne fünftlerifches Benie. Er fchrieb Mehreres für bie protestantische Rirche (Gerber. N. 2. IV. col. 87) und 1719 ein frangofifches Divertiffement "les quatre saisons" (f. fpater). Dief ift bie einzige größere Composition, welche in Dresben von ihm borhanden ift. Es mare ungerecht, ihn barnach beurtheilen ju wollen, ba fie ein Belegenheitsftud und in ben Reci= tativen und Sologefängen für Dilettanten berechnet mar. Schmidt icheint barin auf frangofifdem Standpunkt gu fteben. \*\*) 218 Lebrer fcheint er beffere Resultate erzielt ju haben, wenigstens fprechen bafür feine Schüler Chriftoph Gottlieb Schröter und C. S. Graun (f. fpater). unter ben evangelischen Rapellfnaben, welchen er Mufitunterricht ertheilte, jog er manchen braven Rünftler, von benen befonders Meldhior Sofmann zu erwähnen ift, feit 1704 Mufikvirector an ber neuen Rirche, am Collegio musico und an ber Oper in Leipzig. Schmidt ftarb, nach= bem er feit 1717 ben Titel eines "erften ober Dber= fapellmeifters" erhalten hatte, am 13. April 1728 und murbe am 15. April auf bem St. Johannisfirchhofe begraben.

ďs

<sup>\*)</sup> Für ben Unterricht belamen bie Erben Bernharb's nachträglich 400 Thir.; zur Reife nach Italien erhielt Schmibt 100 Thir.

<sup>\*\*)</sup> In Dresben giebt es noch von feinen Compositionen 3 Suiten ober Onverturen für 2 Biolinen, 2 Oboen, Biola und Baß. In Mattheson's Crit. mus. II. S. 266 ift ein Brief von ibm abgebruckt.

Der Hoffantor Töpfer und ber Tenorist Lindner waren beibe alte verdiente Mitglieber. (I. S. 150.) Ersterer starb ben 21. März 1717 in Dresben, 79 Jahre alt, nach mehr als 50jähriger Dienstzeit. Letzterer, 1653 in Hohenstein geboren und schon seit 1677 in ber Kapelle, wurde darauf Bicehoscantor und starb im März 1734, 84 Jahre alt.\*)

Diefe protestantische Rirchenmusit murbe jeboch balb noch mehr verringert. Bu Anfang bes Jahres 1698 wurden die Instrumentisten, von benen einige in die Rönigl. Rurfürstl. Ravelle traten, bald barauf auch bie Altiften, Tenoriften und Baffiften entlaffen. Das Berfonal, welches in ber protestantischen Schloffirche nun nur noch Choralmufit auszuführen hatte, bestand von jest an aus einem Rapellmeifter ober Director, ben Bof= und Bice= hofcantoren, 1 ober 2 Organisten, 6 Rapellinaben, 2 Calcanten und einem Orgelbauer. Go 1700 aus folgen= ben Berfonen: Rapellmeifter: Schmibt 240 Thir. (190 Thir. für bie Direction, 50 Thir. für bie Infpection ber Rapellfnaben). Cantor: David Töpfer Affistent bes Cantors: Lindner 130 Organift: Braun 200 Thaler. 2 Cal= canten: 120 Thaler. Orgelbauer: Grabner 24 Thaler. 6 Rapellinaben 634 Thaler (520 Thir.

<sup>\*)</sup> Dem Cantor Töpfer folgte im Amte fein Schwiegersohn und Abjunct (Bicehofcantor feit 1712) Job. Paul haafe von Eilenburg (geb. 18. Febr. 1680), vorher Cantor in Weefenstein; nach beffen Tobe (30. Dec. 1730) wurde Christian August Röllig Hofcantor.

Roftgelb, 96 Thaler Rleibergelb und 18 Thaler Schuh= gelb). \*)

Die Rapellknaben wohnten seit dem Tode des Haforganisten Böhme (1699) im Hause des Kapellmeister
Schmidt, welcher dafür oben angeführte Entschädigungsgelder erhielt. Nach dessen Tode wohnten sie bei dem jedesmaligen Director der protestantischen Hosstrichenmusit.
Den Elementarunterricht erhielten sie nach wie vor vom
Hoffantor. Beim Abgange bekamen sie zur "Absertigung"
20 Thaler als Geschent, sowie 10 Thaler zu einem
Kleide. Sie gingen in granes Tuch gekleidet und trugen
weiße Perrücken und Hite mit einer silbernen Schnur eingesaßt.

Schmider († 1728) und nach ihm der Kapellmeister Heinichen († 1729) behielten bis an ihren Tod und bis 1733 sodann der Kammercomponist Louis André tie Direction des protestantischen Kirchengesanges und die Oberaufsicht über die Bildung der Kapellknaben, worauf 1734 der berühmte Pantalcon Hebenstreit und nach ihm 1751 der Hoforganist Richter, letzterer mit Beibehaltung der Organistensunktion, zu Hofsapell-Directoren ernannt wurden.\*\*)

<sup>\*)</sup> Wenn die Königl. Aurfürstl. Kapelle in Dresben war, musicitte sie ausnahmsweise öfter in der evang. Schloftapelle. Gleichzeitige Berichte erwähnen dieß, indem sie erzählen, Kapellmeister Schmidt habe mit ben Castraten und ber Kapellmusit beim evangel. Hofgottesbienste "eine angenehme und galante Music" gemacht.

<sup>\*\*)</sup> Johann Chriftoph Richter mar geboren gu Dresben am 15. Juli 1700 und ftarb ben 19. Februar 1785. 3m August

Der protestantische Hofgottesdienst ward 1737 in die Sophienkirche verlegt, da man genöthigt war, die Schloßkapelle in Zimmer zu verwandeln. Die größere Orgel (I. S. 175) wurde auf Ansuchen des Bastors und der Kirchväter zu Friedrichstadt der dortigen neuersbauten Kirche überlassen, die beiden Bositive (I. S. 175) erhielt 1738 die Garnisonsirche.\*)

Die Königlich Bolnische und Churfürstlich Sächsische Kapelle ober Kammermusit (von ber allein nun noch die Rebe sein wird), in welche ebenfalls mehrere ältere Kapellmitglieder, sowie die in Wien angestellten Hautboisten (S. 12) getreten waren, bestand Ende 1697 aus folgenden Berfonen:

Rapellmeister: 3oh. Chr. Schmidt. Rugisth, ein Bole. Boet: Bietro be Silva. Concertmeister: Georg Gottfr. Bacftroh, zugleich Justrumenteninspector und auch bei ber protestantischen Kirchenmusik angestellt.

<sup>1727</sup> wurde er als Hoforganist verpflichtet, welches Amt er 57½ Jahr verwaltete. Er zog viele gute Schifter, unter benen besonders Christian Gottlieb Dachselt, (Organist an der Frauentirche) zu erwähnen ist, und war zu seiner Zeit berühmt als guter Orgestheiler und Contradunktist. Bon ihm sind in Dresden 2 Opern vorhanden: Metastassie's "Il Re pastore" in deutsicher Uebersehung und eine "Opera dramatica" zur Feier des Geburtstags der Kursirstin Maria Antonia 1764. — Seit 1730 dependire übrigens die protesantssische Hossischenmusit von der Obertämmerei, trohdem das Oberhosmassichassant als bisherige Behörde, Einspruch dagegen erhoben hatte.

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1861 wurde bie alte Schloftirchenorgel ber Friedrichstäter Kirche burch ein neues von herrn Orgelbauer Jahn gebautes Inftrument erfett. Das Gehäuse bes alten Wertes tam in die Sammlung bes &. S. Alterthumvereins.

Draaniften: Bietro Cosmorety (auch Luparini genannt) und François be Tilly. Copraniften: Michael Angelo Stella und Frangesco Dlichaeli. Altiften: Wilippo Scandalibeni und Bietro Benebetti. Tenoriften: Biviani Agostini und Daniel Birfowig. Baffisten: Giov. Benedetti und Macrovoth. Tiorbift: Frangesco Arigoni. 5 Bioliniften, barunter ein Italiener Giov. 6 Oboiften, barunter 2 Frangofen, Batt. Bascucci. Bean Bapt. und Charles Benrion. 3 Fagottiften, 3 Trompeter und 1 Bauter. 6 Inftrumentiften ohne nabere Bezeichnung bes Inftruments, welches fie fpielten. 1 Rotift. 1 Capellbiener. Augerbem be= gogen 1 Oberhoftrompeter, 13 Trompeter und 2 Bauter 4457 Thir. 3 gr. Befoldung aus ber Soffaffe. \*)

Fir bie Königlich = Churfürstliche Kapelle waren im Jahre 1698 12,000 Thaler bestimmt, welche aus

<sup>\*)</sup> Beim Comobienhaufe waren folgende Berfonen beibehalten morben : Der Theaterinfpector und Architett Martin Riogel (200 Thir.), ber Theatermaler Georg Christian Fritiche (100 Thir.), ein Tifchler (24 Thir.) und ein Bimmermeifter (20 Thir.) geborten unter's Dberbauamt, - ber Garberobeninfpector 3. Schilling (300 Thir.), ber Inventione und Theaterichneiber (100 Thir.), ber Berrudenmacher (100 Thir.) und ein Bachspouffirer (150 Thir.) geborten gur Obertammerei. Diefe Angeftellten bezogen ibre Behalte aus ben Raffen ber Departements, bon welchen fie bevenbirten. - Der Bachspouffirer Trentel batte ju Opern, Comobien, Balleten und Aufzügen 50 Bachemasten gu liefern; für Dehrbebarf befam er à Stud 2 Thir. In Riogel's Stelle rudte 1699 nach beffen Tobe ber Theatermaler Fritiche. 1710 betam biefer 200 Thir. Bulage und ben Titel ale Bof- und Rammerarchiteft. 1715 marb er Beb. Rammerier mit noch 200 Thir. Gehalteerhöhung.

den Fonds bestritten wurden, die zu Erhaltung des polnischen, beziehentlich des sächsischen hofstaates angewiesen waren. Die besondere Berwaltung und Rechnungesstührung hatte bis 1709 der Rapellmeister Schmidt zu beforgen.

Das Institut war in ber ersten Zeit nach seiner Organisation hauptsächlich in Polen, abwechselnb in Kratau und Warschau; boch begleitete ein Theil ber Misglieder ben König auch oft nach Dresben. Dort wird die Mitwirkung ber Kapelle beim katholischen Gottesspienste zuerst urkundlich 1699 erwähnt.

In ber ersten Zeit trat ber König nebst seinen Glaubensgenossen, wie dieß in den Umständen auch bezgründet war, hinsichtlich der öffentlichen Religionsübung sehr vorsichtig auf. Zuerst wurde im Dresdner Resstdenzigen Gefandten Audienz erhielten, zu einer katholissen Kapelle eingerichtet, doch wohnte der König hier nur im Stillen dem heiligen Megopfer bei. Zu Ende des Jahres 1699 that er den ersten entscheibenschaft und ließ die protestantische Kirche im Jagdschlosse Morithurg bei Dresden für den katholischen Gottesseinst einrichten und durch seinen Beichtvater P. Bota einweihen. In dieser Kapelle feierte der König, umzgeben von einem glänzenden Hosstate am 15. Deeckr. 1699 das Weihnachtssest.\*) Er wohnte den Metten

<sup>\*)</sup> Die römische Kirche richtete fich bereits feit 1582 nach bem verbefferten Jul. Kalenber, ben bie Protestanten erft 1700 annahmen, war mithin in ihren Festen um 10 Tage voraus.

wie auch bem Hochamte bei. Am ersten Feiertage empfing er mit dem gesammten Hofstaate das heilige Sacrament des Altars und hörte Nachmittags die Besper. Die musikalische Kapelle war hierzu nach Morigburg besohlen und führte die Musiken auf, was bis 1708, in welchem Beitraume fortsätlich öffentlich katholischer Gottesdienst in Morigburg stattsand, öfter geschah.

Den verbefferten Kalenber brudte mit fonigl. Privilegien am 8. Novbr. 1699 Thomas Frihiche in Leipzig.

Frangofiice Schaufpielergeiellichaften in Barican, Leipzig und Dresben 1699 - 1700. Angelo Conftantini und Die von ibm engagirte frangofische Schauspielers, Opern: und Tängergefellichaft 1700 - 1705.

Der Dresbner hof wurde namentlich durch die Annahme ber polnischen Königstrone immer glänzender und prächtiger; ber neue herrscher suchte durch alle Mittel die neuen Basallen an seine Person in Warschau und Dresben zu sessen. Auch die Kunst mußte ihren Zauber hierbei ausüben.

Im Jahre 1699 spielten in Warschau mährend bes Carnevals "die Zellischen Comoedianten", wossir solgende Summen berechnet wurden: 1764 Kaisergulden sür Quartier, 5,669 Ksg. 40 fr. Honorar, 2905 Ksg. für Garberobe und 3600 Ksg. für die Rückreise, — S. S. 13,938 Kaisergulden. Zu diesen Borstellungen kamen sämmtliche Theaterossicianten von Dresden nach Warschau, wie denn auch die Pfeiser vom Jordan'schen Regiment und die Bergsfänger verschrieben wurden. In Dresden fand während der Monate November und December desselben Jahres eine Reihe glänzender Festlichkeiten statt, worunter 14 französsische Comödien und 1 Ballet, getanzt von Damen und Herren des Hoses. Es war eine Gesellschaft französsische

Daniel by Goog

scher Schauspieler engagirt worden, die zuerst auf Befehl bes Königs mahrend ber Michaelismesse in Leipzig, die er mit zahlreicher Begleitung besuchte, im Zimmerhofe (Brühl), Opernhause und in den drei Schwänen spielte. Diefelbe Truppe gab mahrend bes Carnevals 1700 in Dresden am Hofe Borstellungen, worauf sie im Märzihre Entlassung erhielt.

Den König mochten biese mandernden Künstler nicht befriedigt haben, weshalb er ben Entschluß faßte, eine Gesellschaft frangösischer Schauspieler, Operiften und Tänzer bleibend in seine Dienste zu nehmen. Es wurde beshalb eine Persönlichkeit gewonnen, die zu Ausführung bieses Planes am geeigneisten schien.

Angelo Conftantini, 1653 in Berong geboren, widmete fich frühzeitig ber Schaufpieltunft und mablte fich in ber italienischen Pantomime ben Character bes Arlequino. 3m Jahre 1680 bebütirte er in Baris und bilbete fich balb eine neue aus bem Bebienten und Abenteurer qu= fammengefette Rolle, welche er "Mezetin" nannte und in frangofifder und italienifder Gprache fpielte. wurde burch fie fehr befannt und man legte ihm beren Ramen auch im burgerlichen Leben bei. 218 fich 1697 Die italienische Truppe im Hotel de Bourgogne auflöste, ging er in die Dienfte bes Bergoge Georg Bilbelm von Belle, von wo er in bemfelben Jahre nach Dresten be= um bort bei Sofe ben Arrangeur und rufen wurde, Commiffionair in Theaterangelegenheiten, fowie ben Agen= ten bei Untauf von allerlei Begenftanben ober bei Beforgung foniglicher Brivatangelegenheiten in Baris ju machen. Er unternahm beshalb oft Reifen babin und icheint bie Gunft bes Ronigs in hobem Grabe erlangt ju haben,

ber ihn burch Ript. 8. Marg 1699 jum Beheim-Ram= merier mit 700 Thir. jahrlichen Gehalt ernannte. bemfelben Jahre ging Conftantini wieber nach Baris, um eine frangofifche Opern=, Schaufpieler = und Tanger= gesellschaft zu engagiren. Die Histoire universelle des Théâtres de toutes les Nations (T. XII, Partie I., Baris 1780) ergablt in Bezug bierauf von Mezetin:\*) "Der Konig August, febr gufrieben mit ber Ausrichtung jener Auftrage, verlieh ihm 1699 ben Abel mit ber Stelle eines gebeimen Rammeriers, eines Schatmeifters ber Menus plaisirs und eines Auffehers ber Schmudfammer (Garde de bijoux). \*\*) Solde Ehrenbezeigungen ver= anlaften ihn zu ber Redbeit, einer vom Ronig geliebten Dame Antrage ju machen, wobei er Gpott über bie Berfon feines Wohlthaters trieb. Die Schone mar beleibigt, aber fcmieg; als indeg Mezetin nicht abließ, be= nachrichtigte fie ben König, welcher verstedt bie übermuthigen Meuferungen feines Debenbublere boren mufte. August stürzte mit gegudtem Degen bervor und wurbe ben Schauspieler geopfert haben, hatte nicht ruhige Ueberlegung Raum gefunden. Er ließ ibn auf ben Ronigstein bringen." Bis zu Diefer Festfetzung Conftantini's fonnte bie Erzählung richtig fein, obgleich wir andere Grunde für bie Ungnabe Conftantini's beigubringen miffen. weitere Bericht ber Histoire universelle, baf ibn nach

<sup>\*)</sup> Ebenjo ber Dictionaire des Théâtres de Paris 1756. T. II. p. 146

<sup>\*\*)</sup> So nennt fich Conftantini auch auf bem Titelblatte eines bem Könige 1709 gewibmeten frangöfischen Divertiffements : le Theatre des plaisirs (fiche Abtheil. 3.).

21 Jahren eine andere Beliebte bes Ronigs bei einem Befuche auf ber Festung losgebeten babe, ift jeboch un= bebingt eine Fabel. Gicher ift, baf Conftantini fcon Ende 1701 in Untersuchung war und ben 15. Februar 1702 nach bem Königstein gefänglich eingebracht murbe, wo zu feinem Unterhalte monatlich- 41 Thir. 13 gr. 4 pf. bestimmt waren. Wahrscheinlich hatte ber schlaue Italiener beim Engagement ber frangofischen Truppe feinen Berrn gar gu fehr betrogen, was endlich burch bie Mitglieber jener Befellichaft bemiefen murbe und wodurch fein Sturg erfolgte. 3m Jahre 1707 melbete ein Bericht bes Reftungs= commandanten Generalmajor v. Biegler d. de Ronigftein 16. Jan., baf Conftantini frant fei, alle Argenei verfcmabe, fterben wolle und verlange, es folle bies bem Ronige gemelbet werben. Diefer ichidte barauf am 20. Jan. ben Bebeim-Rammerier Lange ju Conftantini und befahl, benfelben ungehindert jum Gefangenen paffiren ju laffen. Conftantini batte einen treuen Befditger am General Baderbarth, ber wieberholt beim Ronig für ibn fprad. Conftantini fdrieb im Jahre 1708 oft bittenb an Baderbarth, ja felbft ben Begafus beftieg er gu Diefem Zwede. Der Konig ftellte als Bedingung feiner Freilaffung, bag er fich burch Unfaffigmachung in Cachfen bleibend bort mit feiner Familie nieberlaffen folle, Beweis eigentlich von bes Ronigs Bunft für Conftantini. Um 4. und 5. Juli mar Muguft ber Starte auf bem Ronigstein, wo er Conftantini fprach, ohne jeboch beffen Freilaffung ju verfügen, boch erfolgte biefelbe am 27. Juli beffelben Jahres. Gin furg barauf erlaffener Cabinetsbefehl aus bem Feldlager von Lille (wo fich ba= mals ber Ronig aufhielt) an ben Dberhofmarichall von

Bflugt befagte: "Demnach Wir ben auf bie Festung Ronigstein arretirt gemefenen Conftantini unlängft wieberumb auf freben Guft gestellet, und nunmehr in Gnaben gemeint feben, benfelben ale Unfern Beb. Rämmerier (mit 700 Thir. Gehalt) wieber in Dienfte zu nehmen ac." Man brauchte ibn mahrscheinlich febr nothwendig, ba ber Ronig in bemfelben Jahre in Lille eine neue Schaufpielergefellichaft engagirt batte und nach feiner Rudfehr bas Theater eröffnen wollte (f. fpater). Bon ba an wurbe Conftantini wieber häufig bom Ronige mit Beforgung ber Theaterangelegenheiten betraut und icheint beffen Gnabe aufe Rene vollftandig befeffen zu haben. fcrieb eigens für ihn eine "Gazette comique", bie fich in fathrifdem Tone über Die bamaligen Sofleute und Berhältniffe ausließ. Seine zweite noch junge Frau Livia, welche er 1709 beirathete, mart 1717 als Gangerin bei ber italienischen Oper engagirt, 1719 aber wieber verabichiedet.\*) Conftantini jog fich übrigens balb nach feiner Freilaffung unter Belaffung feines Bebaltes mit feiner Gattin nad Berong gurud. ward ihm diefe Benfion jedoch entzogen, wodurch er in die traurigfte Lage verfett murbe und ale fcon 71 jabriger Dann wieber jum Theater geben mußte. 1727 fpielte er in London, 1728 in Baris noch einige Dale mit ben Sta= lienern, nach bem Mercure de France mit großem Erfolg, nach andern Stimmen, Die ihm felbft in feiner

The Land Jones

<sup>\*)</sup> Seine erfte Frau, welche er 1680 geheirathet hatte, hieß Auretta Dorsi und spielte ebenfalls in Paris mit ihrem Manne, jeboch ohne Erfolg. Aus biefer Che ftammte ein Gohn, ber 1708 in Mantuanischen Kriegsbiensten ftanb.

Blüthezeit nicht bas Lob bes Kenners ertheilen wollten, ohne Glück. Nach seiner letten Borftellung (Sonntag ben 23. Febr. 1729, Arlequin Empereur dans la Lune von Fatonville) verließ er voller Schulben Paris und starb zu Ende beffelben Jahres in Berona. Lasontaine verewigte sein Schauspielertalent durch folgende Berse unter seinem, nach einem Bilbe von F. de Troy von C. Vermeulen 1689 in Aupfer gestochenen Portrait:

"Ici de Mézétin, rare et nouveau Protée La figure est réprésentée La nature l'ayant pourveu Des dens de la Metamorphose; Qui ne le voit pas, n'a rien veu, Qui le voit, a veu toute chose."

Dieses etwas exaltirte Lob rief ben Big Gacon's hervor, ber in seinem Poëte sans fard (Köln 1696), nachdem er die Berse Fontaine's gebracht, einige scharfe satprische "Epigrammes" selgen läßt. \*)

1699 war alfo Conftantini von Warfchau nach Baris gereift, von wo aus er namentlich im herbste befielben

<sup>\*) 1. &</sup>quot;Sur le portrait de Mézétin
Un homme d'un goût assez fin,
Lisant l'éloge qu'on lui donne
D'ètre un si grand comédien,
Que qui ne le voit, ne voit rien,
Et qu'on voit tout en sa personne,
Disoit, je ne vois pas qu'il soit si bon Acteur;
Il ne fait rien qui nous surprenne.
Monsieur, lui dis-je alors, pour le tirer de peine,
Ne voyez-vous pas bien qu'un discours si flatteur
Est un conte de la Fontaine?"

Jahres mit feinem Berrn und bem Groffangler Grafen Beichling eine lebhafte Correspondeng führte. Er hatte eine Befellichaft engagirt, welche (fo fdrieb er) bie Barifer Dper weit übertreffen follte. Die Contracte waren im September 1699 fast alle abgeschloffen und es handelte fich nur um bie Berabfolgung von Bechfeln, um bie gehabten Muslagen und Reifefoften zu beden." Diefe maren nicht unbebeutend, ba Conftantini nicht nur Borfcuffe aus= gablen mußte, fonbern auch Rleiber, Febern, Steine und Mafdinen, Decorationen zc. angefauft und für ben Ronig und bie Grafin Efterle (bamale Beliebte Auguft's) bebeutenbe . Gintaufe an Galanteriefachen und Toiletten= gegenftanben, Riffen und Reichnungen von Berfailles und anderen Schlöffern beforgt hatte. Die Bechfel erfolgten 7 Monate lang nicht und nur ben bringenben Borftel= lungen Conftantini's beim Konig gelang es, endlich jum Biele zu tommen. Er ftellte namentlich bie Lächerlichfeit eines berartigen gescheiterten Unternehmens vor und appellirte an die Gerechtigkeit und Grofmuth bes Ronigs, bie ihn nicht ber Berlegenheit ausseten murbe, einge= gangene Berbindlichkeiten nicht halten zu konnen.

Mais je sçai bien qu'étant fort porté pour la fable, Il n'enrage pas pour mentir."

Constantini schrieb: La vie, les amours et actions de Scaramouche. À Cologne 1695. 8. Auch in Paris erschien dieg Buch 1695 und 1698.

 <sup>&</sup>quot;Pour le portrait de Mézétin
 La Fontaine a fait un sixain,
 Où l'on voit cet Acteur traité d'incomparable
 Si La Fontaine a crû la chose véritable
 Je n'oserois la garantir.

fagt in einem ber Briefe wortlich: "sy cette affaire manque, je prenderai la fuite de Paris tout comme sy j'étais un voleur du Grand Chemin. La Cour en rira, les Parisiens raillerons, ceux que j'ay engagé me meaudiront et je seray en état de ne plus revoir Paris etc." Enblich mar alles in Ordnung und bie Abreise ber Besellichaft (93 Personen ftart) erfolgte von Baris nach Barfchau, mo fie querft fpielen follte, im Mai 1700 und zwar mit Bagen über Strafburg nach Ulm, von ba mit Schiff auf ber Donau nach Wien, mit Bagen weiter nach Rrafau und von bort auf Floffen nach Barichau. Die Rechnung Conftantini's fur biefe Reife, theilweise Auszahlung ber Behalte, sowie in Baris geschehenen Antauf von Decorationen, Daschinen, Rleibern, Stoffen, Schmudfachen, Febern, Schminte, furg einer Menge Theaterutenfilien und beren Transport nach Bolen, betrug 52,305 Livre 17 Sol.\*) Die Mitglieber ber Oper protestirten fammtlich gegen biefe Rechnung Constantini's, welche in einzelnen Bunften allerdings über= trieben mar und reichten ein ausführliches Memorial ein, in welchem fie Mezetin nicht eben mit ben schmeichel= hafteften Ausbruden beehrten, fowie Die wirklich ftattge= habten Ausgaben auf 25,273 L. 3 S. angaben. \*\*) Constantini bemerfte bierzu: "pour reponse à ces articles, je diray seulement que Paris a perdu deux

<sup>\*)</sup> hierbei maren bie perfonlichen Ausgaben Conftantini's nicht mit verrechnet.

<sup>\*\*)</sup> Auch von andern Seiten, so von einem gewiffen Lambert, ber ein frangofischer Agent bes Konigs gewesen zu fein scheint, wurde Conftantini bes Betrugs angeklagt.

grande personnages, le cocher de Mr. Frémont pour la poesie qui faisoit les Chansons du pont neuf, et l'illustre auteur de cette Prose qui est assez connu pour un original et Pedant, sçeut yl encor mieux son Plutarque." Schließlich ruft er jedoch auß: "je m'abandonne à la Clemance du Roy et à la genereuse justice du Mr. le grand chancellier." Der Königstein scheint die Antwort hierauf gewesen zu sein.

Die Gesellschaft bestand aus einem Director (Dechalliers), 13 Schauspielern und Sängern, 18 Schauspielerinnen und Sängerinnen, 8 Tänzern und 7 Tänzerinnen; 3 Musikern, 11 bei der Maschinerie, Garberobe u. f. w. Angestellten\*) und 32 zur Familie und Dienersschaft bieser Leute gehörigen Bersonen.

Hierzu kam noch ber bamals berühmte Tänzer Louis de Poitier, später auch Balletmeister und Tanzlehrer ber Pagen, ben ber sächs. Generallieutenant und Gesandte in Paris, Karl Gustav von Jordan, engagirt hatte. Er erhielt burch Ript. d. d. Warschau 17. April 1700 1000 Species jährlichen Gehalt und, wenn er die Ausspeisung nicht aus der Hoffliche bekam, 2 Species tägliche Auslösung. Als er 1704 auch Lehrer des Kurprinzen ward, erhielt er 3900 Kaiserst. incl. Kost- und Duartiergeld.

Seit Ausbruch bes norbischen Krieges (1700) war ber König nur selten in Dresben, weshalb auch

<sup>\*)</sup> Ein Schneiber für bie Frauen und einer für bie Manner, ein Garberobe-Inspector, eine Raberin, ein Friseur und eine Friseuse, ein Schuhmacher, ein Roch, ein Maschinift und ein Untermaschinift.

Die nen engagirte Gefellichaft nur in Bolen (Rratau und Barfchau) Borftellungen gab.\*) Bahrend ber Kriegennruben scheint indeg die Auszahlung ber Behalte fehr unregel= mäßig erfolgt zu fein, weshalb bie Mitglieder ichon 1701 um ihre Entlaffung baten : fie erhielten fie zwar nicht, be= famen aber bafür burch Ript. vom 29. November 1703 Die Erlaubnig, auch in anbern Städten und an fremben Bofen, befonders aber in Leipzig mabrent ber Deffe, fpielen zu burfen; jeboch mart bie Bebingung geftellt, baß bie Gefellichaft ihre Mitglieber nicht wechseln und fich nicht auflösen folle ohne Bewilligung bes Ronigs, widrigenfalls mit Richtauszahlung ber Gehalte gebrobt ward. (!) 3m Jahre 1705 murbe ber Carneval wieber in Dresten gehalten, bei welcher Belegenheit bie Frangofen mabriceinlich gum erften Dale in ber fachfifden Refibeng fpielten, theils im Opernhaufe, theils im Doch noch in bemfelben Jahre erhielten Comodienhaufe. Die "frangösischen Comoedianten fie ibre Entlaffung. und Operisten" (32 Berfonen) hatten eine Forderung von 62,268 Thir. 6 gr. wegen rudftandiger Befoldungs= und Berpflegungsgelber, wovon auf bie erfteren 30,485 Thir. 16 gr., auf bie letteren 31,782 Thir. 14 gr. Die Rammer accordirte mit ben Rünftlern bis auf 30,147 Thir., 13,000 Thir. für bie Schauspieler,

<sup>\*) 3</sup>n Barichau wurde bas Comödienhaus und ber Reboutensaal auf bem Schloffe mit 14,316 Kfg. 213 fr. Koften wieder hergestellt. Später fanden auch Borftellungen in der eine halbe Stunde von Barichau gelegenen K. Sommerresidenz Villa nuova statt. — Bom December 1702 an spielte in Barichau auch eine italienische Comödiengesellschaft, welche "zum Unterhalt" täglich 12 Speciesthaler erhielt.

17,147 Thir. für die Operisten. Erstere erhielten 1000 Thir. baar, das Uebrige in 5 Oftermessen; letztere 2 Monate Gage, das Uebrige ebenfalls in 5 Oftermessen. Ein einziges Mitglied blieb in Dresden und zwar der Tanzmeister Poitier, der noch 1709 5833 Thir. 8 gr. Rüdstände ausgezahlt erhielt.

Entiaffung fammtlicher Rapellmitglieder 1707. Wiederannahme bes Rapellmeifter Schmibt und ber meiften Inftrumentiften. Umbau bes Operubanfes jur fatholifchen hoffavelle 1708. Einrichtung bes fatholifchen Rapellfnaben: inftitutes und bes Gottebtenftes in der hoffapelle.

Auch Die Rapelle mag mabrent bes nordifden Rrieges unter ber allgemeinen Gelbnoth arg gelitten haben. Die Muszahlung ber Wehalte erfolgte felten, meift gar nicht. Bis jum Jahre 1708 finden fich gange Stofe von Bitt= fcreiben um theilweise Auszahlung ber reftirenden Gagen vor. Um 25. Dai 1705 ftellen fammtliche Rapellmit= glieber ihren "miserablen Buftand" vor und bitten gu Befriedigung ihres großen Rudftandes "einen gulang= lichen Anfang machen zu laffen." Dftern 1707 erhielten fammtliche Mitglieder ihre Entlaffung, boch murben ber Rapellmeifter Schmidt und fast fammtliche Inftrumentiften wieder angenommen, fo baf bie Ravelle nun obne Ganger mar. Bis zu biefem Entlaffungstermine betrugen bie Behaltrefte bie bedeutende Summe von 47,734 Thir. 12 gr. Rach längern Berhandlungen mit ben Mitgliedern ließen biefe ben 4. Theil ihrer Forberung fallen, fo bag noch 35,441 Thir. ju bezahlen maren. Noch 1713 waren 19,963 Thir. 21 gr. abzuführen. Durch Ript. d. d. Dresben 29. April 1713 follten bie "Capell-Musicis ben Reft mit Wein von benen zum Berkauff ausgesetzten Sorten" aus ben Hoffellereien zu Dresben und Torgau befommen. Im Jahre 1715 war die Forderung gänzlich getilgt.

In Folge ber Entlaffung fammtlicher Ganger ber Rapelle mußten Dagregeln ergriffen werben, um nament= lich für ben tatholifden Gottesbienft Erfat zu ichaffen. Immer bringender hatte fich indeft bas Beburfnif berausgeftellt, in ber Refibeng Dresben felbft ein fatholifches Gottesbaus zu besiten, ba bie Gemeinte burch bas Berguftromen vornehmer Bolen und Die Anstellung vieler Italiener und Frangofen im Sofftaate immer gablreicher geworben mar. 3m Jahre 1708 ließ ber König be8= halb bas bereits 1664 von Johann Georg II. erbaute Dpernhaus am Tafchenberge (bas jetige Bauptftaat8= ardingebaute. I. G. 217) ju einer fatholifden Rapelle einrichten und biefelbe am grunen Donnerftage ben 5. April 1708 burch feinen Beichtvater P. Bota feierlich einweihen, mobei bie mufikalische Rapelle ben Dienst verfab. \*) Man hatte beshalb ein Gangerchor gebilbet, bem

<sup>&</sup>quot;) Das Orgeschor mit bem etwas vorgebauten Chore für bie Kapellinaben und Kapellmusiter lag an ber westlichen Seite bes Schiffes, wo früher bie Bühne geweien. Die hoftrompeter und Paufer hatten ihren Plat in ber ersten halle ber nördichen Empore. Der Eingang für bie Musiter befand sich auf ber westlichen Seite (bie Thure, bem jetzigen Musieum gegensüber) und zu beiben Seiten besselben waren im Bestibill mebrere Gemächer zu Ausbewahrung ber firchlichen Gegenstände wie der Noten und Instrumente für die Musiker, sowie ein llebungszimmer für biefe.

fogar einige Inftrumentiften beigegeben maren. E8 wurden nämlich 10 Clerifer, Dufifer ober Rapellfnaben, wie fie verschieden genannt werben, aus Bohmen ver= 3n ben "Reglements et Ordonnances du fdrieben. Roy pour l'Eglise publique et Chappelle royale 1708" beißt es hierüber: "Clercs et Musiciens. aurà six Clercs Musiciens bien dressés, qu'on tacherà de tirer des Eglises de Kraupena et de Laitmeritz en Bohème, qui serviront à l'Autel et aux Chappellains. Chanteront les Messes et les Vespres en Musique. Et il y aura aussi quattre autres Clercs qui serviront à l'Autel et jouëront des Instruments sur la Note. sous un maître de Musique Catholique bien versé dans la Musique figurée et Italienne, qui enseignerà tous les jours a tous les Clercs de la Musique l'heure assignée aux quelles aussi un des Chappellains enseignerà en une autre heure, la langue latine, qui aura soins de leur éducation, et discipline au quel partant ils devront obéir, sous les ordres du Directeur de la Chappelle Royale." Diefe 6 Ravellfnaben und 4 Inftrumentiften affen jufammen mit ben Beiftlichen. Für ihre Beföstigung und Rleibung maren 1000 Thir. (für jeben 100 Thir.) ansgefett, - für ihren Mufit= meister ("capable de servir a une Chappelle Royale") 300 Thir., - für einen "guten und geschickten Organisten 250 bis 300 Thir., S. S. 1600 Thir. Gine Rechnung vom 10. August 1709 bestätigt biefe Ausgaben, boch beift es in berfelben: "weile aber ber Erfte violinist zugleich bie jugend im legen und schreiben à parte instruirt, fo wird biefem einem jahrlich jugeworffen 50 Thir." Gerner war ftipulirt: "Gin Orgel Calcant, ber bie

Blaßebalken hebt", jährlich 8 Thir. Diese Kapellknaben und Instrumentisten sinden wir in den solgenden Jahren so specialisirt: "1 Organist, 1 Bassist, 2 Biolinisten, 1 Tenorist, 2 Altisten und 2 Discantisten." In spätern Berzeichnissen erscheinen ste vollzählig, d. h. 10 außer dem Musikmeister und Organisten.

Die Namen biefer angestellten Musiker find nirgenbo in ben Rechnungen ermähnt, eben fo wenig ber bee Directors berfelben, ein Beweis, baf fie eine unterge= ordnete Stellung gehabt haben. Rach ben alten Rech= uungen trugen biefe Mufifer auch "fonigl. foftbare Liverey," worüber man noch ben Boften findet: "Die fonigl. Liverey, welche benen Muficanten gegeben werben muß noch über Dbig ansgefettes, 400 Thir." Dagu fcheint noch folgen= "Dhngefähre Reng = Untoften, ber Anfat zu geboren : theils wegen Procourirung \*) ter Musicanten, theils wegen andern Gefchäfften 50 Thir." Ferner findet fich verrechnet: "Bahrl. feitten jun Beigen und Biolon, wie auch Colophonium zu tauffen 10 Thir.," - in= gleichen "Notenpapier, und vor Dero abidrift jährlich bie bezahlung 8 Thir.," - und endlich: "jährlich etwas von iconen undt raren Musicalien anderwerts berbeigu= bringen undt zu ertauffen 8 Thir." Db man mit ben beiben letten Unfaten viel bat ausrichten fonnen, muß babin gestellt bleiben, boch muß es mirtlich viel gemefen fein, ba man in fpateren Rechnungen fogar für alle brei Boften nur 12 Thaler verrechnet findet. erhielten noch biefe fogenannten Ravellfnaben jeder 8 Thir.

<sup>\*)</sup> Berichaffung. Auch bamals machte es Mühe wie jett, gute Discant- und Altstimmen unter ben Knaben zu finden, weshalb manche Reife unternommen werben mußte.

"für nothwendigen und jeglichen Sausrath," - wie fich noch überdieß jahrlich 2 Thir. verrechnet finden: "Beil man burd bie gange beilige Abventzeit täglich frühe ein Musique Deg halten muß, fo hat nöthig Ingeltfherten, bamit bie Musici auf bem Chore feben und legen thennen," - und endlich: "besgleichen 13 Thir., weiln bie Musique Jugendt im Winter zu erlernung ihrer exercitien und studien einen warmen orth nöthig haben, alfo brauchte man anterthalben Schragen Solt bagu." Beiter fintet "Item mofern ein Vocalist bei fich bie Bestimmung: benen Musicis feine Stimme verlihren folte, nachbem er gute Dienste gethan, fo werben ihme zu recompens ge= geben 50 Thaler"\*) In ber Rednung von 1709 findet fich nachft: einer großen Baggeige (16 Thir.), 2 guten Biolinen mit Futteral (14 Thir.), 4 Flauten mit Fagott (6 Thir.) und 1 braggia (3 Thir.) \*\*), auch eine kleine Orgel mit 600 Thir. berechnet. \*\*\*) Diefe batte 11 Register, 10 im Manualwerf und 1 im Bedal (16 fuß. Borbunbaff), und mar von dem Soforgelmacher Grabner erbaut.

Diefe bei ber tathol. Hoffirche angestellten Musiter wohnten mit ben tatholischen Geistlichen in bem eigens zu biesem Zwede gemietheten Sause bes geh. Secretair Albert von Gerven am Taschenberge, †) standen unter ber

<sup>\*)</sup> Bahricheinlich ift bierunter bas mutiren ber Stimme bei ben Discantiften und Altiften zu verfteben.

<sup>\*\*)</sup> Bratiche? Sieg bamale auch violino da braccia.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. auch B. Schäfer. Die tatholifche Soffirche gu Dresben. 1851. 8.

<sup>+)</sup> Sieß bas geiftliche Saus und murbe fpater jum Schloffe gezogen. Es ift neben ber jetigen Sofconbitorei, unmittelbar

befondern Leitung eines berfelben\*) und mit ihm unter ber Oberaufsicht eines vom Könige ernannten Chefs. \*\*)

Jebenfalls ift in biefer Ginrichtung ber Anfang gu bem noch jett bestehenden tatholischen Rapellfnabeninftitute au erfennen. \*\*\*) Bahricheinlich batten biefe Ganger und Instrumentiften ben fleinen wöchentlichen Dienft in ber Rirche zu verfeben und ben vocalen Theil auszu= führen, wenn bie Rapelle Sonn= und Feiertage bie Dlu= fifen fpielte. +) Bie fcmer es übrigens auch bamals gewesen fein mag, gute Discantiften und Altisten fatho= lifder Religion zu befommen, geht aus ben Borgangen mit Frang Benda (geb. 1709 zu Altbenatfa in Böhmen) hervor, welche Siller (Lebensläufe 31) ergablt. Derfelbe befant fich 1718 als Copranift bei ben Benedictinern an ber St. Nicolaifirche in Brag und wurde feiner schönen hoben Stimme megen 1719 formlich nach Dresben entführt. Als ihn nach 14 Jahren bie Luft anwaudelte, wieder nach Böhmen gurudgutehren, murbe bies mit Bewalt verhindert. Bei diesem Fluchtversuche verlor er

am Berbindungegange zwifden bem Pringenpalais und foniglichen Schloffe gelegen.

<sup>\*)</sup> Zuerft P. Elias Broggio.

<sup>\*\*)</sup> Zuerft P. Carlo Maurizio Vota, Prafett ber tatholifchen Diffionen in Sachfen.

<sup>\*\*\*)</sup> Damals 4 Knaben, 2 Sanger, 4 Juftrumentiften und 1 Organist mit einem geistlichen Director und einem Musikmeister, jest 12 Knaben mit einem Prafect und einem Instructor.

<sup>†)</sup> Um 10 Uhr Sonntags war gefungenes hochamt, um 2 Uhr bie Katechifationen mit ben Kinbern und barauf bie Besper mit Mufit.

feine Sopranftimme, die fich jedoch in einen eben fo vortrefflichen Alt verwandelte.

Die Aufführungen in ber tathol. Softapelle erlangten übrigens fehr balb einen großen Ruf, benn im Ronigl. Dresben von Iccander (3. C. Crell), ericbienen im Jahre 1723, heißt es Geite 131: "Die Römisch Catholischen halten ihren Gottesbienft in ber aus bem ehemaligen Opernhaus mit 3 iconen Altaren, Cangel, Taufftein und Chore aufgerichteten Rapelle, bintern Tafchenberge, unter vortrefflich annehmlicher Dufic, Sonn= und Feber= tage unausgefest." 3m Jahre 1744 fcbrieb man: "die portreffliche Mufic von ber Königl. Capelle (in ber fathol. Soffirche) bezaubert Die Ohren Der Buborer. "\*) Geit 1719 forgten überdieß ber Rurpring und beffen erlauchte Gattin Maria Josepha eifrig für Ausschmudung ber Ravelle und bes Gottesbienftes. Co fchaffte lettere 1720 ein neues Bositiv von Gilbermann (feine Orgel wie überall fälfchlich bemertt) an, welches nach Ginweihung ber neuen Soffirche (1751) in Die Raifertapelle nach Reuftadt tam, von wo es 1813 bie Ruffen mitnahmen. Der Dienft ber Rapelle in ber Rirche ftieg übrigens mit ben Jahren, ba außer ben Sonntagen fehr viele Beiligentage und andere Rirchenfeste gefeiert wurden. Der damalige Altar= und Refponforiengefang, wie wir ihn auch noch jett in ber fatholifchen Soffirche hören, war natürlich in ber Sauptfache bem romifchen Untiphonarium, Bfalterium, Breviarium und Miffale, alfo bem gregoria= nischen Rirchengesange entnommen. Doch find namentlich in ben iconen vierftimmig bearbeiteten Refponforien,

<sup>\*)</sup> Schram, C. C. Europäisches Reifelexicon. Leipzig. 1744. 4.

welche auch gegenwärtig gefungen werben, nicht unwefent= liche Abweichungen bemerflich, beren Berfaffer und leiber unbefannt geblieben ift. Die vierstimmigen Symnen, welche bei ber Besper vor bem Magnificat ausgeführt wurden (wie noch jett) und welche natürlich je nach bem Rirchenfeste im Terte wechseln, find componirt von Biufeppe Antonio Gilvani, Rapellmeifter an ber Bafilica Much bie vierstimmigen St. Stephan in Bologna. \*) Responsorien, welche bamals (wie jest) in ber Charmoche am Mittwoch. Donnerstag und Freitag Rachmittag gefungen murten, find von ibm. \*\*) Bahricheinlich murben früher bei bemfelben Gottesbienfte zeitweilig auch feine Lamentationen ausgeführt, \*\*\*) mahrend diefelben fur ge= wöhnlich nach römischer Beife gefungen murben. +) Es

<sup>\*)</sup> Inni sacri per tutto l'anno à 4 voei pieni da cantarsi con l'Organo e senza. Partitur. Manuscr. Enthält 42 Hymnen. Das urhrüngliche Erempfar, wahrscheinlich gebruckt und in Stimmbüchern, scheint versoren gegangen zu sein. — Silvani lebte zu Ende des 17. und Ansang des 18. Jahrbunderts und scheint ein ziemsich fruchtbarer Componist gewesen zu sein. (Gerber, A. L. col. 519.)

<sup>\*\*)</sup> Sacri Responsorii per li trè giorni della Settimana Santa cioi Mercordi, Giovedi, e Venerdi, à quattro voci pieni, da cantarsi con l'Organo, e senza da G. A. Silvani. Opera terza. Bologna 1704. 4. 5 Stimmbücher. Enthält 27 Responsoriem.

<sup>\*\*\*)</sup> Sacre Lamentationi della Settimana Santa à voce sola da G. A. Silvani. Opera terza decima. Bologna 1725. qu. 4.

<sup>†)</sup> Cantus Ecclesiasticus Sacrae Historiae Passionis Domini Nostri Jesu Christi, Secundum Quatuor Evangelistas. Nec Non Psalmorum, Versiculorum, Lamentationum, Et Lectionum, Pro tribus Matutinis Tenebrarum, Juxta Exem-

war früher ein Chrenpuntt ber Componiften, bie Refponforien und Lamentationen für ben Nachmittagsgottes= bienft (Metten) in ber Charwoche am Mittwoch, Donnerstag und Freitag zu componiren und so finden fich auch in Dresben noch folde Werte vor, Die mahrichein= lich mitunter gur Mufführung gefommen find. Inebefondere mögen bier bie betreffenden Compositionen von Johann Dismas Relenta Ermabnung finben, auf welche wir fpater jurudfommen merben. Um Charfreitag ober Charfonnabend, mitunter fogar an beiben Tagen, wurden gewöhnlich auch Dratorien aufgeführt. Das erfte urfundlich erwähnte war 1730 "Morte e sepoltura di Christo," gebichtet von Francesco Foxio, componirt vom Raiferl. Ravellmeifter Antonio Calbara. - boch ift angunehmen, baf icon viel früher folde Aufführungen ftatt= fanben. 1731 folgte "Gesù al Calvario," gebichtet vom Chevalier Boccarbi, componirt von Zelenta. 1732 lieferte Giov. Alb. Riftori ein Oratorium "La Deposizione 1734 fam bas erfte Dratorium von della Croce." Saffe "Il Cantico di tre Fanciulli" an bie Reihe. Letterer beberrichte von nun an auch bas Rirchenrevertoir in biefer Begiebung ausschlieflich. Mur ausnahmsmeife tamen Oratorien anderer einheimischer Componiften an bie Reihe, fo 1736 ,, I penitenti ad sepolchro, " ge= bichtet vom Sofpoeten Stef. Ballavicini, componirt von Belenta. Ueberhaupt murben bie meiften Musitstücke,

plar pridem Romae editum. Omnibus Ecclesys tam Cathedralibus et Collegiatis, quam etiam Ruralibus Accomodatus. Vienna Austriae 1660. fol. Auch jeht noch werben bie betreffenben Gefänge nach biefem Buche ausgeführt.

welche ber Kirchenbienst erforberte, von ben fächsischen Kapellmeistern und Kirchencemponisten geliefert, obwohl auch Sachen ber berühmtesten Italiener bamaliger Zeit mitunter aufgeführt wurden, wie dieß die damals gegründete Musikaliensammlung der katholischen Hoffirche beweist.

Beheimes Rabinet. Oberhofmarichall von Bflugt 1706. Directeur des plaisits b. Morbart 1709. Reue frangolifde Cangerer, Schaussteller und Ingerges feilichaft; Italienifde Canger, De Gaupfeler 1708. Kapelle 1709. Mitgliederverzeichnis, Inftrumente und Inftrumentalmufit damaliger Zeit, Berfonalien ber Kapelliften, Dienft berfelben. Bodvfeifer, Megimentshautboiffen und anbere Muffter am boft Megimentshautboiffen

Seit bem Altranstädter Frieden (1706) und mehr noch nach der Schlacht bei Bultawa (1709) war der Rönig wieder öfter in Dresden. Gewöhnlich reiste er im August nach Bolen und blieb hier bis zum December oder Januar, worauf er in Dresden dem Carneval beiswohnte. Ausnahmsweise verlängerte sich der Ausenthalt in Warschau auch wohl die Oftern, in welchem Falle das Carneval dort abgehalten wurde. In den letzten Jahren seiner Regierung reiste Friedrich August jedoch öfter und schneller.

Im Jahre 1706 traf er eine für alle Berhaltniffe bes Landes und hofes michtige Magregel durch die veränderte Einrichtung bes Geheim-Rabinets. Daffelbe ershielt einen Director und 2 Minifter, wovon einer das Departement für die Domestiquen-Affairen (innere Unsgelegenheiten), der andere bas für die auswärtigen und Militairangelegenheiten zu leiten hatte. Durch die erstere

Abtheilung murbe auch für bie Bofbiener eine bochfte, gemiffermagen unmittelbare Ronigl. Expedition gefchaffen, burch welche bem Ronige von ben vorfommenben Sachen Bortrag erftattet merben und feine Refolution gur Mus= führung gelangen follte. Mus bem Departement ber Domeftiguen-Affairen murbe alles, mas Bebienung, Befoldung, Rang, Titel, Begnadigungen ac. ber Sofdiener betraf, ausacfertiat. 218 Director bes Beh. Cabinets sfungirte von 1706 - 1712 ber wirkliche Beh. Rath, Dberfthofmeifter ber Aurfürstin-Königin und Oberfammerer August Ferdinand Graf von Bflugt (geb. 1662), ber nach bes Grafen Ifterle Entlaffung burch Ript. d. d. Dresben, 10. Mai 1703 auch Oberhofmarfchall murbe, und fo an ber Spite bes Bofes und Staates ftanb. Auf Berlangen Karl XII. mußte ihn ber Ronig 1707 entlaffen, jedoch trat er nach ber Schlacht bei Bultama 1709 wieder in alle feine Memter ein. Er ftarb ben 8. April 1712 Abente 9 Uhr am Schlagfluffe. 3hm folgten als Bebeime Rabinetebirectoren ber Beneralfelb= marfchall Jacob Beinrich von Flemming 1712-1728, Graf Ernft Chriftoph von Manteuffel 1729, Graf Rarl Beinrich von Boum 1729-1731, Graf Brühl 1731-1763. Dem Domeftiguenbevartement ftanben 1706-1710 Graf Abolph Magnus von Sonm, 1710-1729 Chriftoph Beinrich Graf von Batborf, bann wie oben bie Grafen Soum und Brühl vor.

. War schon burch biese veränderte Einrichtung bes Geh. Kabincts ber Einstuß bes Oberhofmarschallamtes auf Rapell- und Theaterpersonal ein sehr beschränkter geworden, so hörte berselbe fast ganz auf, als ber König 1709 ben Kammerherrn Baron Johann Siegmund von

Morbart, Freiheren gn Bortendorf und Baileburg, jum Intendanten ber Dufit und Directeur des plaisirs mit 1200 Thir. jährlichen Gehalt (aus ber Generalaccistaffe) ernannte.\*) Bom 15. Juni 1712 findet fich ein Auftellungsbecret, in welchem es beißt: "Ayant donné à Mrs. N. N. la Sur-Intendence de la Musique avec la Direction Generale de Nos plaisirs, Nous luy donnons en même temp le pouvoir absolu d'agir dans ces deux charges, comme il le trouvera à propos, de placer les Musiciens, comme bon luy semblera et de distribuer les rooles selon la capacité des Acteurs et Actrices, de faire punir rigoureusement ceux qui pouront contrevenir à ses ordres et de congedier touttes les personnes, sans exceptions, qui ne se rangeront pas à ses commendements, ou qui manqueront à leurs devoirs et d'en prendre d'autres à leur places, sans Nous en faire part. Nous prouvons generalement tout ce qu'il reglera la dedans, Voulons et ordonnons, qu'il soit obey en tout ce qui regarde Nos plaisirs."

Es gehörten also sämmtliche Mitglieder ber Rapelle, bie Sanger, Schauspieler, Tänzer unter die Berwaltung bes Directeur des plaisirs. Die Theater= und Decorationsmaler, Architecten, Maschinisten, Zimmerlente, Tischler und Schlosser waren wie früher dem Oberbauamte zugewiesen, aus bessen Rasse sie auch ihre Gehalte bezogen. Die Inspectoren des Opern= und Comödienhauses und

<sup>\*)</sup> Mordart war feit 1692 Kammerjunker, feit 1701 Kammerherr. 1719 wurde er unbeschadet seines Postens als Directeur des plaisirs Generasposimeister. Als Kammerherr bezog er noch 1200 Thir. Besolbung aus ber Hoftasse.

ber Barberobe, fowie bie Invention8= und Theater= fcneiber gehörten gur Dbertammerei. Doch hatten alle tiefe Leute natürlich ben Anordnungen bes Directeur des plaisirs Folge zu leiften. Mit ber unumidranften Bemalt, wie fie obiges Decret verleiht, mar es freilich nicht weit ber. Morbart machte bem Könige perfonlich ober burch bas Geh. Rabinet Bortrag und erhielt burch tiefes in Bezug auf Anftellungen, Befoldungen, Begna= bigungen, Entlaffungen u. f. w. bie Refolutionen. Unbere Dinge befahl ibm ber Konig munblich ober lieft ibm Mittheilung burch einen ber Rabinetsminifter ober Gecretare 3m Uebrigen bependirte er vom Oberhofmar= schallamt, welches namentlich bie "Jurisdiction in civilibus erfter Inftang " über bas Rapell= und Theaterperfonal, wie über bie gange Sofbienerschaft, ausübte. \*) Dorb= art fand bamals noch nicht fo geregelte Theaterverhält= Namentlich fehlte ihm ftete bie niffe bor, wie jest. Sauptfache: Belb. Ja felbft für feine perfonlichen Leiftungen floß ihm bies nicht immer regelmäßig gu. Gin höchst ergötlicher Brief aus bem Jahre 1718 enthält barüber folgende Stelle: "Sire! Bis bierber habe ich bie Freude gehabt. Euro Ronial. Majeftat und Churfürstl. Durchlaucht jeberzeit in ber Frantzof. Sprache gu schreiben, es ift mir aber eingefallen, ob vielleicht, wenn ich in ber Muttersprache fcreibe, ein bergleichen unterthanigftes Schreiben, Eure Ronigl. Majeftat eber be-

<sup>\*)</sup> Roch im Jahre 1738 ließ ber Oberhofmarichall ben berühmten Lautenspieler und Rammermusitus Splvius Beiß auf bie Schweizerwache setzen, weil er sich gegen ben directeur des plaisirs vergangen hatte.

wegen und zu einer allergnädigsten resolution bringen tönnte. Es ist die alte sache, tommt Beit, tommt Rath, die Zeit daß ich einmahl bezahlen soll, ist schon lange ba gewesen, ber Rath aber bazu hat mir bis dato gessehlt" u. s. w. Es folgt nun die Bitte um Auszahlung noch restirender Gelber.

Die Gehalte zahlte meistentheils bie 1703 neu gegründete Generalaccistafie aus. Andere Ausgaben (für Decorationen, Maschinen, Garberobe u. f. w.) wurden aus berselben Kasse, sowie aus ber bes Oberbauamtes, ber Oberkämmerei und ber Kammer bestritten, nur ausnahmsweise erfolgten Anweisungen auf andere Kassen.

Im Jahre 1708 mar inmittelft eine neue Befellichaft frangöfischer Canger, Schauspieler und Tanger engagirt Die Berhandlungen barüber hatte ber Ronig felbft geführt, ber unter bem Ramen eines Grafen von Torgan nach ben Nieberlanden gegangen mar, um unter ben Bringen Eugen und Marlborough ben Felbzug gegen bie Frangofen mitzumachen, ju bem er 9000 Mann Silfstruppen geftellt hatte. Dhne ein Commando gu übernehmen, begab fich Friedrich August in bas Feldlager, jog fich jedoch bald aus ben Schanggraben von Lille nach Bruffel gurud. Dort lernte er bie Tangerin de Bargues (Duparc, du Parc, Des bargues) fennen, welche ihm verfprechen mußte, nach Dresben zu tommen. Der König unterzeichnete ben Contract mit ber neuen frangofifden Truppe in ber Abtei Loos "au camp auprès de Lille" am 14. Novbr. 1708. Die Befellichaft be= ftant aus einem Director (de Villedieu), 7 Berren und 6 Damen ("dont le plûspart seauront chanter ou danser

pour les pieces d'agrémens"), 4 Biolinisten, 1 Descorateur und 1 Souffleur.

Billedieu erhielt 4000 Thir. ju Beftreitung ber Reife\*) und 10,000 Thir. jährlich in vierteljährigen Rablungen aus ber Generalgecistaffe, um hiervon bie Befellichaft zu erhalten. Die Truppe mußte immer voll= gablig fein und für gute Coftume, Decorationen, Requifiten u. f. w. forgen. Dem Ronige ftant es frei, fowohl bie gange Gefellichaft, als migliebige Berfonen nach breimonatlicher Rundigung zu entlaffen, hinwiederum hatten bie Mitglieder baffelbe Recht breimonatlicher Ründigung. Babrent ber Deffe burfte bie Befellichaft in Leipzig fpielen, im Fall fie ber König nicht felbft brauchte, batte bann für alle Unfoften felbft zu forgen und außerbem noch 50 Billets an ben Sof zu geben. Spielte biefelbe jeboch bort auf toniglichen Befehl, mas bei ben häufigen Befuchen ber Deffe Geiten bes Ronigs öftere gefchah, fo erhielten bie Mitglieder Quartier und Beleuchtung frei. \*\*)

<sup>\*) 200</sup> Thir. für jebes Mitglieb. Diefelbe Summe murbe bei Berabichiebung ansgezahlt.

<sup>\*\*)</sup> Der König wohnte in Leipzig im sogenannten Apel'sichen hause am Markte. Wenn er bas bortige Opernhaus besuchte, bezahlte er gewöhnlich sür die K. Loge mabrend der Messe 400 Thr. Wenn nicht die Königl. Schauspieler mit nach Leipzig zogen, sanden sich dort gewöhnlich and ber Konig von Während der Renjahrsmesse 1710, die auch der König von Preußen mit Gesolge besuchte, spielte eine französische Geschicht, wosilr sie do Thr. erhielt; 1000 Thr. wurden an den Besitzer des Opernhauses, in welchem sie agirten, gezahlt. Bur Vorstellung eines Divertissement gingen Mitglieder der Kapelle und des K. Schauspiels 1710 mit nach Leipzig.

Die Franzosen spielten zum ersten Male während der Reujahrsmesse in Leipzig und darauf mährend des Carnevals 1709 in Dresden. Dasselbe war übrigens glänzender als je. Die Lettres historiques zum März 1709 berichten: "Les divertissements ont été fort grands à la cour pendant ce dernier carnaval. Il y a souvent dal, concert et mascarade et la troupe des comédiens de l'Île que le Roi a pris à son service, a fort satisfait."

Die Truppe hielt sich fortwährend in der Gunst des Hoses und wurde durch viele Engagements, welche der König außerhalb des mit Billedien eingegangenen Constractes abschloß, nach und nach bedeutend verstärkt. Namentlich erfreute sich das Ballet der Borliebe des Königs. Die Dupare kam im Jahre 1709 wirklich nach Tresden und brachte ihren Gatten (Charles de Bargues) mit, der 1714 zum Balletmeister ernannt wurde und mit seiner Gattin 1200 Thir. Gehalt bezog. In demsselben Jahre wurden jedoch beide entlassen, 1715 aber wieder mit 1600 Thir. Gehalt angestellt, der sich 1716 auf 2000 Thir. erhöhte.

Fast zu gleicher Zeit mit ben Franzosen wurde eine Gesellschaft italienischer Schauspieler und Sänger engagirt, zu beren Reise durch Mfpt. d. d. Dresden, 17. Juli 1708 500 Thir. bewilligt wurden. Dieselbe blieb bis zum August 1709 und erhielt für ihre Dienstleistungen während bieser Zeit 2650 Thir. und 300 Thir. zur Rückreise.

Die Rapelle hatte fich feit ber abermaligen Reor= ganifation 1707 (S. 33) einigermagen von ben Stürmen

bes Krieges erholt und bestand Mitte 1709 aus 31 Mitgliebern mit 10,700 Thir. Gehaltsetat.\*)

Rapellmeifter: 3. C. Schmidt 1200 Thir. Con-Bean Baptift Woulmber (Volumier) certmeifter: 1200 Thir. Rammercomponist und erfter Biolinift: Carlo Fiorelli 600 Thir. Rirdencomponift und Organift: Betro Cosmorsty 400 Thir. mercomponift und Drganift: Chriftian Begolb 400 Thir. 4 Bioliniften (300, 300, 250 und 200 Thir.). 1 "Hautecontre" (300 Thir.), 1 "Taille" (300 Thir.) und 2 Bratichiften (je 240 Thir.). 4 Bioloncel= liften: Agoftino Antonio be Roffi, Rammermufitus 500 Thir. \*\*) Daniel Bennig 300 Thir. Jean Baptifte José bu Soulondel le fils 200 Thir. Jean Prache de Tilloy 250 Thir. 1 Contrabaffift 300 Thir. Flötisten: Jean Baptiste Ducé 400 Thir. Le Conte le père 250 Thir. 4 Oboisten: Charles Henrion 250 Thir. Jean Baptiste Henrion 300 Thir. Johann Christian Richter 300 Thir. Johann Reche 300 Thir. (François le Riche mit 3200 Thir geborte nicht auf ben Ctat ber Rapelle.) 2 Fagottiften: Anton Ribitty 300 Thir. Daniel Bennig (utsupra). 2 Tiorbiften ober Arciliu= tiften: Gottfried Bentley 400 Thir. Francesco Arigoni

<sup>\*)</sup> Durch Mipt. d. d. Dresben 10. Aug. 1709 wurden "fo lange bis unfere affairen und Einkünste in Polen in rubigen, zuberlässignen Stand tommen" für Rapelle und Theater 27,000 Thir. bestimmt und zwar: Kapelle 10,700 Thir.; an Billebien stür französisches Schauspiel, Oper und Ballet 10,000 Thir.; Uebersteigung bes letztern Etats 3,300 Thir.

<sup>\*\*)</sup> Ueber ben Titel Rammermufifns f. G. 91.

300 Thir. 1 Instrumenteninspector: 100 Thir.\*) Hür Reparaturder Instrumente: berselbe 20 Thir. 2 Notisten: Joh. Wolfg. Schmidt 200 Thir. Joh. Jatob Lindner 50 Thir. 1 Kapelidiener 100 Thir. Hierzu tamen noch der Biolinist Le Gros und der Bioloncellist Robert du Houlondel le père, welche von Villedieu besoldet und erst nach dessen Tode dem Etat der Kapelle zugewiesen wurden.

Wir finden ichon in bem Berzeichnig von 1697 (S. 18), entschiedener aber in biefem von 1709 ein Orchefter repräfentirt, wie wir es noch jett in feiner hauptfady= lichen Bufammenfetzung gewohnt find zu boren, und wie es fich eben zu Enbe bes 17. und zu Anfang bes 18. Jahrhunderts zu gestalten begann. Die Schnabelfloten, Bombarbons, Binken und wie alle bie vielen Instrumente bes 16. und 17. Jahrhunderts biegen, hatten feinen Unfpruch mehr auf bobere fünftlerifde Beachtung; fie reichten. ba nun bereits fast alle Tone gebraucht murben, auch bie Doppelfreuge und Doppelbeen erfunden waren, nicht mehr aus, ba fich nicht alle Tone auf ihnen fpielen, ober boch menigftens rein bervorbringen liefen. Much maren fie nach Befeitigung bes boben Chortones und Ginführung bes eine große Terz tieferen Rammertones nicht mehr zu gebrauchen. \*\*) Das Streichquartett mar ber Stamm

<sup>\*)</sup> Betam als Deputat aus ber Rentfammer 6 Scheffel Getraibe und 1 Kag Landwein.

<sup>\*\*)</sup> Diefer Kammerton wurde namentlich von Paris aus, wo die Blasinstrumente hauptsächlich gepflegt wurden, eingeführt; mit ihm correspondirte der römische Ton, sonst blieb in Italien, wo man Blasinstrumente weniger cultivirte, die Stimmung höher. Der sombardische, insbesondere aber der venetianische

bes Orchefters geworben, um ben fich alle anderen Inftrumente in weifer Babl farbenbringend gruppirten. Die Bioline murbe als Sauptinftrument mit großem Die Runft bes Beigenspiels entwidelte Fleife ftubirt. fich zu Enbe bes 17. Jahrhunderts außerordentlich, baupt= fachlich von Italien aus. Die verbefferte Applifatur, b. b. bie Berfetjung ber Finger, bas Borruden ber Sanb und baburch bas Beminnen verfchiebener Lagen, alfo Erweiterung bes Umfanges, - erschloß eine gang neue Spielart bes Inftrumentes. Der eigentliche Grunder Diefer Coule mar Arcangelo Corelli (geb. 1653, + 1713). 3hm folgten fehr balb ausgezeichnete Runftler, wie Giufeppe Torelli, Antonio Bivalvi u. A., welche gum Theil in beutschen Soffapellen angestellt waren und fo bie neue Art auch in's Ausland verpflangten. Deutschland maren Bantaleon Sebenftreit und Telemann. inebefonbere aber Johann Georg Bifenbel, fpater Frang Benba und Johann Gottlieb Graun bie erften Bioliniften von wirklicher Bedeutung. Die Bratiche (Viola da braccia, Viola) batte man bamale in verschiebenen Arten: Haute-contre (Viola I), Taille (Viola II) und Quinte de Violon (Viola III). Die erften beiben Arten wurden im c Coluffel auf ber erften und zweiten Linie ge=

Ton, waren als die höchste Stimmung befannt. Mit ber Zeit fiellte sich jedoch in Deutschland eine Mittelstimmung zwischen ber tiefen pariser und ber hoben venetianischen Stimmung beraus, so daß ber beutsche sogenante A-Kanmerton eine fleine Terz tiefer als ber fribere Chorton war. Mit ber Zeit erhöhte fich bie pariser, und erniedrigte sich bie venetianische Stimmung, doch war noch um die Mitte bes 18. Jahrhunderts die römische Stimmung tiefer, als die venetianische

ichrieben, Die lette, tieffte und gröfte (unfere beutige Bratiche) im Altichluffel. Go läßt fich auch im Rapel= liftenverzeichniffe von 1709 bie Benennung "1 Hautecontre, 1 Taille, 2 Bratfchiften" erflaren. Das Bioloncell welches bie Gambe (Basse de Viole) verbrängte, hatte noch 5 quintenmäßig gestimmte Darmfaiten: C G d a und eingestrichen d. bie beiben tiefern mit Drabt überfponnen. Erft fpater ließ man bie lette bobe einge= ftrichene d = Saite, ber bequemern Applicatur gu Liebe, gang Ru Anfang bes 18. Jahrhunderts noch wenig befannt in Deutschland, maren es befonders Ansländer, Die baffelbe bort cultivirten, - fo finten wir auch in unferm Berzeichniffe unter ben 4 Bioloncellisten 1 Italiener und 2 Frangofen. \*) Der Contrabaf ober Contraviolon (Basse de Violon) mit 4. bochftens 5 Saiten, gewöhnlich Biolone (ital.) genannt, fam anftatt bes alteren Biolono und bes Accordo in Gebrauch. \*\*)

Die Querflöte ohne Klappen, bamals Flute allemande, auch Flute traversière (Flauto traverso) genannt, welche bie Schnabelflöte (Flute douce, Flute à bec, Plock- ober Blochflöte) ersetze, kam ebenfalls erst um jene Zeit allegemein in Aufnahme. Ebenso verdrängte die schon länger gebräuchliche Oboe (Hautdois) und das Fagott (Basson)

<sup>\*)</sup> A. Bononcini wendete in feinen Dpern "Arminio" (Wien 1706) und "La Presa di Tebe" (Wien 1703) bas Bioloncell bereits als Soloinfrument an.

<sup>\*\*)</sup> Der Biolono war die größte Art von Gambeninftrumenten, mit 5-7 Saiten befpannt. Der Accordo hatte 12-15 Saiten, pon benen einige gur Berfartung ber Sarmonie mit einem Bogen auf einmal gestrichen wurben. Beiber Griffbret war mit Bilnden versehen, wie bas ber Guitatre.

vollständig bie Schallmai und ben Bagpommer. Diefe Blafinftrumente murben am früheften in Frantreich gepflegt, weshalb benn mohl auch mehre Frangofen bafür in ber Dresbner Kapelle angestellt maren. \*) Die Oboe hatte zu Anfang bes 18. Jahrhunderts 2 Klappen (e und dis) und einen Umfang vom c bis ins E, auch d. blieb bis weit über bie Mitte beffelben Sabrhunderts nachft ber Flote und bem Borne bas Blasinftrument, welches am häufigsten cultivirt und angewendet, auch in ben Orchestern am stärtsten besett murbe. \*\*) Außer ber gewöhnlichen in o ftebenben Oboe gab es noch anbere Arten: Oboe bassa (Taille, grand Hauthois), eine Tera tiefer in a stehend; Oboe da caccia (Hauthois, de foret), eine Quinte tiefer in f ftebend (bem jetigen englischen Born entsprechend); Oboe d'amore (Hauthois d'amour), murbe gang wie bie gewöhnliche Oboe gefpielt, hatte jeboch eine gefchloffene Sturge mit einer nur fingerbiden Deffnung und einen Umfang vom a bis ins a, auch b und h. Die Querflote hatte ba= male nur 1 Rappe (dis), beftand aus 3 Theilen und batte einen Umfang bom d bis g, auch a. Aufter ber großen Querflote hatte man auch noch bie fleine Quer-

<sup>\*)</sup> Die erste Schule filr bie Flöte und Oboe erschien 1707 in Baris: "Principes de la Flûte traversière ou Flûte d'Allemagne, de la Flûte à bec, ou Flûte douce, et du Hautbois par Hoteterre le Romain." Namentlich waren es die Mitglieber ber Familie Danican-Philidor, welche bamals als Virtuosen auf ben Blasinstrumenten in Krantreich excellirten.

<sup>\*\*)</sup> Später waren es namentlich Italiener (bie Befoggi), welche bas Infirument vervolltommneten (f. fpater).

flote (petite flute), welche jeboch nur felten im Orchefter angewenbet wurbe. In Dresben erfcheint fie jum erften Male in bem ichon erwähnten Divertiffement von Schmidt 1719 (S. 15), wo 2 fleine Floten und Biolinen bas Trio einer Sarabande auszuführen hatten. Das Fagott (eigentlich ber Baf ber Oboe), icon im 16. Jahrhundert erfunden, bestand aus 2 Studen und hatte einen Um= fang vom contra C (auch oft mohl A und B) bis ins Es warb in ben erften 20 Jahren bes 18. Jahrhunderts viel öfter angewendet und fleifiger cultivirt, als man gewöhnlich annimmt. Oft murbe es als Bag ju zwei Oboen gefchrieben und bilbete mit biefen einen bamale oft benutten Inftrumentaleffect, entweber mit bem Streichquartett gebend ober bemfelben gemiffermagen gegenübergeftellt. Doch ift eine fo felbftftanbige Behand= lung bes Fagott fast nur in Frankreich und Deutschland ju bemerten, namentlich aber in ben für Wien und Dresben gefchriebenen Opern und Rammerfachen. "Arminio" von A. Bononcini (Wien 1706) findet fich eine Altarie, nur von 2 Oboen und Fagott begleitet, in bem Festspiele: "La Gara delle antiche Eroine ne' Campi Elisi" von Ariofti (Wien 1707) eine Bafarie mit obligatem Fagott, 2 Biolinen, Biola und Bag. In reinen Instrumentalcompositionen bamaliger Zeit tommen für erfteres Inftrument oft Stellen por, Die eine nicht unbebeutenbe Ausbildung ber Technit beffelben poraus= feten laffen. Namentlich ift bies in Berten Dresbener Componisten wie Belenta, Beinichen u. M. ju bemerten. In ben für Italien geschriebenen Opern murbe bas Fagott viel feltener angewendet, wie es benn in ben Compofitionen ber fpateren Reprafentanten ber neapolitanifchen

Schule mehr und mehr verschwindet, und fast nur zur Berstärfung des Basses benutzt wird. Erst Glud, hauptfächlich aber Mozart sollten bas Instrument von biesem Banne erlösen.

Anfer biefen Inftrumenten, welche immer mehr vervoll= tommnet wurden, fpielten im bamaligen Orchefter noch 2 Instrumente eine Sauptrolle: Die Theorbe und ber Flügel. Die Theorbe (ital. Tiorba) war größer als bie ge= wöhnliche Laute, hatte tiefere Saiten ale biefe und bief beshalb mohl auch Bafflaute. Gie hatte 8 ftarte einfache Saiten außerhalb bes Briffbretes, Die fast noch aweimal fo lang und ftart waren, als bei ber Laute. Die anderen Baffaiten maren zweichörig, bas eine Chor in ber boberen Octave gestimmt. Die boberen Saiten. welche aufer ber Chanterelle (ital. Cantino) cbenfalls ameichörig maren, ftanden wie bei ber Laute im Ginflange.\*) Die Theorbiften hatten feine Tabulatur, fondern die ge= wöhnliche Notation angenommen, mabrent bie Lautenisten vom fechelinigen Rotenfpftem und von ber Tabulatur nicht abzubringen waren. Man bediente fich ber Theorbe hauptfächlich in Rirche und Theater, um ben Befang in Accorden zu begleiten ober ben fogenannten Beneralbaß barauf zu fpielen (vorzüglich bei ben bamals fo baufig vorkommenden Recitativi secci), ba fie einen fraftigeren Ton ale bie Laute hatte, boch murte fie auch ale Goloinstrument benutt. Die Laute murbe mehr bei ber Rammermusit gebraucht. Beide Inftrumente, Theorbe und Laute, tamen gegen Mitte bes vorigen Jahrhunderts

<sup>\*)</sup> Die Theorbe in biefer Gestalt hieß auch Arciliuto ober Arcileuto (ital.), Archiluth (frang.), Erglaute.

außer Gebrauch. In Dresten murbe bie Theorbe nur noch einige Zeit in ber Rirche angewendet, namentlich jur Begleitung ber fogenannten Versets in ber Faften= geit. - Roch wichtiger mar im bamaligen Orchefter bei jeber Art von Aufführung ber Flügel, in ber Rirche burch bie Orgel erfett. Rach ihm murbe nach Angabe ber Quinten eingestimmt, wobei man viel Werth auf Die Erhaltung ber temperirten Stimmung legte, - auf ihm wurden die Recitative begleitet, ba weber die Theorbe noch bas Bioloncell ober ber Contrabag allein harmonisch bierzu ausreichten. - ber Flügel endlich biente bagu, bie Fulle ber Barmonie gu ergangen, Die Inftrumente aufammen zu halten. Gin Beneralbaffpieler mußte ba= male noch gang andere Renntniffe befigen, ale beut ju Tage ber beste Accompagnateur. Rlavierauszuge fannte man nicht und Mles mußte nach bem begifferten Baffe ausgeführt werben. \*) In großen Ordieftern batte man oft zwei Flügel, einen für ben Rapellmeister und In Dresben verfah letteres einen für ben Begleiter. Umt gewöhnlich einer ber Rammer = ober Rirchencom= positeure ober Organisten.

Trompeten und Paufen waren schon längst bei allen Arten von Musiken angewendet worben. \*\*) Wie früher (1. S. 197) waren für sie die Hoftrompeter und Paufer bestimmt. 3m Jahre 1709 gab es am Dresdner Hofe

<sup>\*)</sup> Man hatte zu biefem Zwede eigene Lehrblicher. Das bekanntefte war vom fachs. Kapellmeister Joh. Dav. heinichen (f. spater).

<sup>\*\*)</sup> Posaunen wurden nur noch in ber Rirche gebraucht und famen auch ba immer mehr in Abnahme.

einen Oberhoftrompeter, 12 Hoftrompeter und 1 Pauker; im Jahre 1736 13 Trompeter mit je 300 Thir., 2 Pauker mit 300 Thir. und 250 Thir., 2 Trompeterscholaren mit je 79 Thir. 22 gr. und 1 Paukerscholar mit 96 Thir. Gehalt, zusammen jährlich 4706 Thir.

Burch Ript. d. d. Dresben, 26. Februar 1711 murben auch noch 2 Walbhorniften aus Böhmen ange= ftellt, Johann Abalbert Fifcher und Frang Abam Samm, jeber mit 300 Thir. Behalt. Dem Jagb = ober Balb= born (Corno di caccia, Chor de Chasse) war um 1680 in Frankreich bie gewundene Form gegeben worben. Graf Frang Anton v. Sporten († 1738) foll bie erften In= ftrumente biefer Art von Baris mit nach Brag und Bien gebracht haben, von wo aus fie balb befannt murben. In Bien fertigte man fie auch zuerft am beften, mes= balb man biefe Inftrumente allgemein von bort bezog. In Dresben gablte man 1718 für 2 Biener Balb= borner mit 2 filbernen Munbstüden und 6 Baar Auffaten (Krummbogen) 50 Thir. Meistentheils murbe ba= male für bas forn in C-dur gefdrieben, ohne irgend eine Stimmung anzugeben. Das Inftrument ftand gewöhnlich in F, boch fertigte man es auch in anderen Stimmungen, in es, g, b, f, hoch c u. f. w. Die Auffate bienten, um bie Tongrten ber amifchen biefen Stim= mungen liegenben Tone ju erlangen.

Der Bollständigkeit wegen ist noch zu bemerken, daß 1717 zuerst 2 Triangel angeschafft wurden, die man für 30 Thir. aus Italien kommen ließ.

Alle eben genannten Instrumente waren zu Anfang bes 18. Jahrhunderts schon in Deutschland bekannt. Namentlich scheint in Wien die Instrumentalmusit in der

ausgezeichneten faiferl. Rapelle außerorbentlich gepflegt worben zu fein. Bereits in einem Bergeichniß ber Drestner Rapellmitglieber vom Jahre 1696 beift es vom zweiten "berer Inftrumentiften und Churfürftliche Rammermufit bes 2. Chores besteht in Berfonen, fo aller= band blafende Inftrumente fpielen, als: Hautbois, Flutes, Cornets, Bassons und Trombons, fo bei ber Raifert. Rapelle und bei langer Zeit ber in ber Churfürftl. Rapelle üblich gewesen." Kaifer Leopold I. (1658-1705), ein großmuthiger Beschützer ber Runft, felbit Componift, bielt eine portreffliche Rapelle, in ber ausgezeichnete Birtuofen Nicht minder theilten biefe Reigung vereinigt maren. feine Nachfolger Joseph I. (1705-1711) und Rarl VI. (1711-1740). Der Dresoner Sof ftand mit bem öfter= reichischen Sofe in vielfacher politischer und verwandt= schaftlicher Berbindung, Die ihren Ginfluß auch auf Dufit ausbehnen follte. Ramentlich fant von 1719 an (f. fpater) ein reger Bertehr in biefer Begiebung gwifden beiben Bofen ftatt.

Die Anwendung der Inftrumente bei Bocalcomspositionen, insbesondere den dramatischen, ward um jene Zeit (Ansang des 18. Jahrhunderts) eine mannichsaltigere. Man benutte dieselben nicht mehr wie früher in sogenannten Chören, d. h. in Bereinigung mehrer Instrumente einer Gattung in verschiedenen Stimmungen (I. S. 193), sondern man lernte immer mehr den Reiz der Berbindung verschiedenartiger Klänge kennen, vereinigte also verschiedenartige Instrumente zu einem Chore. Wie schon früher bemerkt, ward das Streichquartett der Stamm eines jeden Orchesters, um den sich die Blasinstrumente sarbendringend gruppirten. Oft noch wendete man um

jene Beit zwei, ja brei Biolen an, balb jeboch rebu= cirte fich biefe Befetung auf bie noch jett gebräuchliche von zwei Biolinen, Bratiche, Bioloncell und Bag. Die Unwendung ber Blasinstrumente mar immer noch eine febr maffige. In Franfreich murben biefelben am frühesten in bramatischen Compositionen benutt. Lully wendete in feinen Opern bei ben Ballets Oboen und Floten an. Auch Campra benutte Diefe Inftrumente, fowie ben Fagott. In ben Wiener Overn findet finan fcon frubzeitig eine für Die bamalige Beit reiche In= ftrumentation, mabrend in ben für Italien gefdriebenen Dpern fast nur Streichinftrumente portommen. Es fcheint, ale habe bie neapolitanifde Schule erft fpater bie Blasinstrumente (mit Ausnahme bes Fagotts) reichlicher verwendet. \*) A. Bononcini benutte, wie wir gefeben, bereits 1703 bas Bioloncell obligat. Er sowohl in "Andromeda" (Wien 1707), ale G. Bononcini in "Mario fuggitivo" (Wien 1708), Calbara in "Sirita" (Wien 1719), F. Conti in "Istro" (Wien 1719), Fur in "Pulcheria" (Wien 1708) und "Elisa", wendeten außer bem Streichquartett Floten, Dboen, Fagotte, Balbborner, Trompeten und Paufen an, lettere Instrumente freilich febr felten. \*\*) Auch Ariofti und Babia inftrumentirten,

<sup>\*)</sup> Aleff. Scarlatti fagte noch 1725 gu Saffe, als biefer ibm ben Flötisten Quang zuführen wollte: "Mein Sohn, ihr wiffet, bag ich bie blasenben Inftrumentiften nicht leiben tann, benn fie blasen alle falfch."

<sup>\*\*) 3</sup>m Gegenfate zu fruher, wo Trompeten fehr beliebt waren und fogar obligat bei Begleitung bes Gefanges erfchienen, verschwinden biefelben immer mehr aus ben Partituren, wenigftens ba, wo italienische Mufit herrschte. (3n Italien fannte

ganz in berselben Weise. Händel und Bach benutten sichon frühzeitig alle instrumentalen Hilfsmittel, — ersterer namentlich in den Opern, die er bereits seit 1711 für London schrieb. In Dresden bestand das Orchester 1719 im neuen Opernhause bei den Opernvorstellungen aus 4 ersten und 4 zweiten Geigen, 4 bis 5 Bratschen, 4 bis 5 Bioloncell's und 2 Contradässen, 2 Flöten, 4 Oboen, 3 Fagotten und 2 Waldhörnern. Für den Dirigenten war ein Flügel vorhanden (später kam noch einer sür den Accompagnateur dazu), wie denn zwei Theorbisten außer den ihnen etwa zusallenden Soli ben Generalbassmitspielten. Trompeter und Pauker befanden sich nicht im Orchester, sondern in den links und rechts im Prossenium besindlichen dasur bestimmten Logen.

Die selbstständige Inftrumentalmusik machte vom Anfange des 18. Jahrhunderts an ebenfalls gewaltige Fortschritte. Es bildeten sich bestimmte Formen heraus, darunter hauptsächlich das Concert (Concerto grosso und Concerto di Camera), die Ouverture oder Sinsonia, das Quatuor, das Trio und das Solo, sowie die französische Suite mit ihren Tauzsormen. Man unterschied damals im Instrumentenspiel zwei Arten: die französisch leichtere, zierlichere und gefälligere, und die italienische ernstere, prächtigere und tiesere. In Frankreich war die Instrumentalmusik dem Bolksliede und Tanze entsprossen, in Italien dem Kunstgesange (I. S. 194 sig.). Deutschen Etsectikern



man bie Trompetenschule ober Zunft, wie fie in Deutschland beftanb, nicht.) Sochstens schwetterten fie bei Marichen und Choren barein, sonft hatte ihre Stelle bas Waldborn eingenommen.

war es vorbehalten, beibe Arten zu vereinen, burch tiefe geiftreiche Boliphonie zu beleben und baburd ihrem Baterlande unvergänglichen Ruhm zu bereiten, ja ibre Beit jum Martsteine für bie eigentliche Entwidelung ber felbstiftandigen Inftrumentalmufit zu machen. Jene Manner arbeiteten unermublich "an Bervorbringung nicht eines Nationalgeschmades, fonbern an Bervorbringung mabren und allgemeinen mufifalifden Befdmads." allen beutschen bebeutenben Juftrumentalcomponiften und Birtuofen bamaliger Zeit ift biefes Beftreben gu bemerten, ja einige von ihnen haben es zu unferer Be= lehrung ausgesprochen, wie Georg Duffat und Johann Boadim Quang. Des Erfteren Borte führen wir ausführlicher an, weil fie ein flares Bild für bie Entwidelung bamaliger Inftrumentalmufit geben: "Demnach ich meine zwen Blumen = Bund, ober Florilegia lieblicher Ballet-Stud, ben Erften ju Mugfpurg Anno 1695 ben Anderten aber zu Baffau Anno 1698 im Drud auß= geben laffen, überreiche ich bir, geneigter Lefer, bife erfte Berfamblung meiner mit Ernft = und Luftgemengter In= ftrumental=Concerten, von einer auferlesener Harmonie berowegen intitulirt, weilen fie nicht allein bie muntere, und auf bem Lullianischen Brunn geschöpffte Lieblichkeit in ben Ballet-Arien, unverlett; fondern auch etliche tieffinnig aufgefuchte Affecten ber Italienischen Manier, unterschiedlich = schertige Ginfall ber Runft, und auff manderlen mit fonderbarem Fleiß eingemischte Abweche= lungen beg groffen Chore mit bem einfachen befetten Tertil in fich halt. Welche Concerten, weilen fie wegen ber barunter begriffenen Ballet= und anderen Arien, meber jum Rirchendienst, noch wegen ber barinnen ba und bort

bald langfamb, und traurig, bald luftig, und burtig= ein= gemengten anbern Concepten, jum Danten taugen, inbem fie nur gur absonderlichen Erquidung beg Gebors Componirt worden, vornemblich unter Beluftigungen groffer Fürften und herrn, jur Unterhaltung vornehmer Gaften, ben herlichen Mahlzeit, Serenaden, und Zusammentunfften ber Music-Liebhaber und Virtuosen am füglichsten fonnen producirt werben. Difer finnreichen Bermifchung erfte Gebanten bab ich vor Zeiten zu Rom gefaft, allwo unterm weltberumbten Sr. Bernardo Pasquini, ich bie Belfche Manier auff bem Clavier erlernet, ba ich etliche bergleichen fcon= und mit groffer Ungahl Inftrumentiften auffs genaueste producirten Concerten, vom Kunstreichen orn. Archangelo Corelli mit groffem Luft, und Wunder Mle ich manche Berfcbiebenheit barinen vermerdte, componirte ich etliche von bifen gegenwärtigen Concerten, fo in vorgemelten Brn. Archangelli Corelli Bohnung probirt worben (beme megen vieler mir großgunstig communicirten nutslichen observationen bifen Stylum betreffent, ich mich verbunden profitiere) und auff beffen approbation, gleichwie ichon längstens in meiner zu Rudfunfft auß Franfreich, ich ber Erfte bie Lullianische Ballet=Arth, also habe ich bifer ber Orten annoch unbefannten Harmonie einige Brobstud ber Erfte in Teutschland gebracht; berer Bahl bif auff awölff gemehrt, und ben bochft reputirlichen Gelegenheiten, ju unterschiedlichen Zeiten und Derthern (wie benn bie vor jedem Concert gefette Titul Geheimbnugweiß andeuten) gludfeelig producirt." \*) Go Duffat. Quang faat:



<sup>\*) &</sup>quot;Außerlefener mit Ernft - und Luft - gemengter Inftrumental-Mufic erfte Berfamblung u. f. w. Baffau 1701. Ent-

"Wenn man aus verschiedenen Bölkern ihrem Geschmacke in der Musik, mit gehöriger Beurtheilung, das Beste zu wählen weis: so sließt daraus ein vermischter Geschmack, welchen man, ohne die Grenzen der Bescheidenheit zu überschreiten, nunmehr sehr wohl: den deutschen Geschmack nennen könnte."\*) In der That war es hauptsächlich die Instrumentalmusik, in welcher Deutschsland im 18: Jahrhundert sich zuerst selbstständig dem Auslande, namentlich Italien gegenüber, bemerklich machte. Händel und 3. S. Bach sollten bald auch in dieser Beziehung alle Zeitgenossen überbieten.\*\*)

Unter ben Mitgliedern ber Kapelle ist zusörberst ber Concertmeister Bolumier (Woulmher), geboren 1677 in Spanien, erzogen am französischen Hofe, zu erwähnen. Er war bis 1706 "Maitre de Concert", Hoftanzmeister und Dirigent ber K. Tanzmusit in Berlin gewesen und soll schon zur Zeit bes großen Kurfürsten borthin getommen sein, wo er für das Arrangement ber sogenannten Wirthschaften und Maskeraden berühmt war.\*\*\*) Durch

halt 12 Conzerte für Streichinstrumente, benen nach Angabe bes Componiften auch Blaginftrumente (Oboe und Fagott) bingugefügt werben tonnten.

<sup>\*)</sup> Bersuch einer Anweisung bie Flote traversiere zu spielen u. f. w. Berlin 1752. S. 332.

<sup>\*\*)</sup> Die K. Privatmusitaliensammlung in Dresben besitzt eine Collection böchst interessanter Instrumentalcompositionen, vom Ende bes 17. bis ins zweite Drittel bes 18. Jahrhunderts reichend.

<sup>\*\*\*)</sup> Bolumier war in Berlin auch Direktor und Informator im "Tang. Cxercitio" bei ber R. Fürsten. und Ritteracabemie.

Ript. d. d. Dresben 28. Juni 1709 marb er in Dresben als Concertmeifter angestellt. In einem Decret, meldes ibm 1720 auf fein Unsuchen ausgestellt warb, beift es: "baß er fich feiner Berrichtungen (als Concertmeifter) behörig unterziehen, und aller bavon bependirenben Praerogativen, wie foldes burchgehends an ben teutschen Bofen gebrauchlich ift, ju geniegen haben folle." Bon feinen Reitgenoffen warb er ale vorzüglicher Beiger ge= fcatt, boch foll er bauptfachlich nur frangofifche Tonftude vorzutragen verftanben haben, beren Styl bamale noch febr von ber italienischen Mufit abwich (G. 61). Er componirte in Dresben viel Balletmufit (von ber jeboch nichts erhalten ift) und fcheint fehr beliebt gemefen ju fein, wenigstens verberrlichte ibn Ulrich von Ronig (f. fpater) burch ein Sinngebicht. \*) Er ftarb am 7. October 1728 ju Dresten.

Christian Behold, geb. 1677 in Königstein, schon 1697 als Organist mit 50 Thir Wartegeld erwähnt, war 1709 als Kammercomponist und Organist angestellt worden. Er wird von Mattheson in seinem vollkommenen Kapellmeister unter die vorzüglichen Orgel= und Klaviersspieler seiner Zeit gezählt. Außer mehrern Sachen für das Klavier, unter benen 25 Klavierconcerte besonders zu erwähnen sind, componirte er auch einiges für die Kammer und Kirche, wovon indeß wenig oder nichts gedruckt worden zu sein schein.\*\*) Er starb als Kammer

<sup>\*)</sup> U. v. Ronig, Bebichte. Dresben. 1745. 8. G. 335.

<sup>\*\*)</sup> Unter andern schrieb er bie Mufit zu bem vom hofpoeten König versaften Gebicht, welches bei Ginweihung ber von Gottfried Silbermann in ber Gophientirche neu erbauten

componist und Organist an der St. Sophienkirche den 2. Juli 1733 im 55. Lebensjahre.

Der Oboift Joh. Chriftian Richter, \*) geb. 1689 in Dresben, erwarb fich in ber Folge einen großen Ruf, boch war er franklich und nahm fich in einem Anfalle von Melancholie am 28. September 1744 felbft bas Leben. Er mar ein Schuler bes zu feiner Zeit berühmten Oboiften François le Riche (geb. 1662 zu Tournay), ber gulett im Staatstalenber von 1733 ale "Hautbois de la Chambre" aufgeführt wird, und welcher 1699 nach Dresben an ben Sof getommen war. Beffer führt unter ben Rünftlern, welche 1700 nach Berlin gur Bermablung bes Erbpringen von Beffen-Raffel mit ber Bringeffin Luife Dorothee Sophie verfcrieben murben, auch "ben berühmten Hautboisten Gr. Daj, in Bolen le Riche" mit an. Telemann, welcher ihn zu jener Beit in Berlin tennen lernte, nennt ibn guerft unter benjenigen, welchen er 1716 feine "fleine Rammer-Mufit" (bestebend aus "6 Partien" für Flote, Bioline, Rlavier, befondere aber für bie "Hauthois") widmete, ein Beweis, bag er als Rünftler nicht unbedeutend gewesen fein In Dresben icheint er auch ben Agenten bes Ronigs bei Gintauf ausländischer Wagren, Schmudfachen

Orgel am 18. November 1720 aufgeführt wurde. Iccanber's Kernchroniton. 1 Paquet. S. 37. fig. Außer seinen Klavier-concerten besitht die K. S. Privatungstalienlammlung noch folgende Manuscripte von ihm: 1 Suite und 1 Toccata für Klavier, 1 Trio für Bioline, Oboe und Baß, 1 Trio für Bioline, Fiöte und Baß und 1 Suite für Biola d'amour.

<sup>\*)</sup> Richt Friedrich Angust, wie es irrthfimlich in Gerber's Confünflerlexicon beißt.

u. s. w. gemacht zu haben. Selbst als Pferdehändler tritt er auf; so beforgte er 1702 dem Könige 15 engslische Pferde für 10,800 Thir. Er hatte den Titel Kammermusikus, gehörte jedoch nicht auf den Etat der Kapelle, sondern bezog seinen sehr hohen Gehalt (jährlich 3200 Thir.) aus der Hof- oder Oberkämmereikasse.

Der Dienft ber Rapelle bestand wie fruber baupt= fachlich in Ausführung ber Rirchen-, Rammer-, Tafelund Theatermufifen. Der Rirchendienst ift icon früher (S. 39 flg.) besprochen worben. Der Theaterbienft bestand in Ausführung ber Dufiten bei allen Arten bramatifcher Borftellungen, ale Dpern, Divertiffemente, Comobien u. f. m. Die R. Brivatmufitalienfammlung befitt noch Entreatte= mufit, bie beim frangofifden Chaufpiel (bis 1733) gefrielt wurde. Die Sofconcerte und Tafelmufiten mehrten fid, wie fich benn manderlei Befchäftigung für bie Rapelle bei ben prächtigen fantafiereichen Festen Friedrich August I. fant, bod fiel lettere nach und nach meg. Friedrich August II. (1733-1763) hatte bie Kapelle nur Rirchen= und Theaterbienfte, fowie Tafelmufiten und Sofconcerte auszuführen; ju ben Festen murben andere Da gab es bamals zuförberft bie Musifer verwendet. uns icon von früher ber befannten 16 Bodpfeifer (à 72 Thir. Gehalt), welche vom Oberhofmarichallamte bepenbirten. \*) Bur Oberhofjagermeifterei geborten bie Jagb= pfeifer, welche aus einem Oberpfeifer und 9 Dufitern bestanden. Demungeachtet reichten auch biefe Chore nicht immer zu Besetzung ber Mufit bei großen Soffestlich= feiten aus. Es mußten Trompeter und Bauter frember

<sup>\*) 1748</sup> erhielten fie ben Ramen Dofpfeifer.

Bofe und ber fachfischen Cavalerieregimenter verfchrieben Co. tamen 1695 jum Carneval 45 folder Rünftler nach Dresben. Außerbem wurden oft noch bie Regimentshautboiften ber fachfifden Infanterie zugezogen. Ein folches Chor bestand früher aus 4 Mann, welche beutsche Schallmeien bliefen (2 Discant=, 1 Altschallmei und 1 Dulcian I. G. 200). Da indeg biefe Inftrumente ichwierig zu behandeln maren und außerdem unangenehm flangen, murben zu Anfang bes 18. Jahrhunderts bie frangofischen Sauthois verwendet, Die fich leichter blafen lieften und feinen fo ichreienben Ton batten. Bei ben fachfischen Regimentern ftanben bamale 8 Saut= boiften (incl. eines Bremier), nämlich 2 Discant=, 2 Taille= und 2 Baffonblafer, fowie 2 Balbhorniften. \*) Spielten biefe Chore bei Ballen, Concerten, Affembleen ober bergleichen Belegenheiten, wo bie Blasmufit für ju raufchend gehalten murbe, fo befetten fie gewöhnlich 2 Biolinen, 1 Biolon, 1 Flote ober Oboe, 2 Balbborner und 2 Lauten ober Buitarren. Noch 1694 martete bie Trabantenmusit bei Tafel mit 1 Trommel, 1 Quer= pfeife, 1 Laute, 1 Beige und 1 Dulcian auf! Auger ben Sautboiften hatte bamale jebes Infanterieregiment 1 Regimentstambour, 12 Querpfeifer und 12 Trommler. Die Bfeifer trugen ihre Inftrumente, eine fleine und eine große Querpfeife, in einer hölzernen Rapfel auf bem Ruden.

Doch auch alle biese Musiker reichten oft nicht für bie Beburfniffe bes Hofes aus. Es wurden in biesem

<sup>\*)</sup> Unter Discantoboe ift mahrscheinlich bie gewöhnliche Oboe in c, unter Taille bie Oboe in a und unter Baffon bas Fagott ju verfleben.

Falle burch ben Amtmann zu Dresben alle Instrumentisten requirirt, bie in seinem Antsbezirke aufzutreiben waren. 1695 mußte er zum Carneval gegen 150 Mann schaffen, worunter hauptsächlich Biolinisten, Bratschiften, Baßgeiger, Schallmeibläfer, Cimbalisten und Lautenisten, ja sogar "6 musikalische Juden aus Prag" waren.

Theatervorstellungen in Dresten 1709. 30h. Dismas Zelenka 1710. Oberhofmarichall von Bowenbahl. Johann Georg Bifenbel; Wittmen: und Baifenkaffe ber Rapelle 1712. Pantaleon hebenfteit 1714. Pierre Gabriel Buffarbin; Frangofisches und Italienisches Schauspiel; Lomaf Miftort 1715.

Bahrend ber Anwesenheit bes Königs von Danemark in Dresben fanden vom 26. Mai bis 29. Juni 1709 eine Menge Festlichkeiten ftatt, barunter auch mehre Theatervorftellungen. Die europäische Fama vom Jahre 1709 ergablt, bag man fich mit "Comobien und fonberlich Frangofifchen Italienifchen Opern; baben bie Mufic, Ballete und Repräsentationes fonberlich gerühmet worben, divertiret babe." Unter andern murbe ein frangofisches Divertissement von Conftantini "le Theatre des Plaisirs" gegeben. Diefe bamale von Baris aus in Aufnahme tommen= ben Theaterbichtungen waren im Grunde nichts anderes, als Die früheren "Opera-Ballets". Conftantini charafterifirt fie in ber Borrebe ju feinem Stude folgenbermagen: "Ce sont toutes Scenes detachées, a fin d'y pouvoir introduire aisément la Musique, les Chansons, et quantité de dances diferentes l'une de l'autre." Die Daufit war vom Rapellmeifter Schmidt, Die Tange vom Ballet= meifter be Boitier. \*) Unch bie Aufführung einer italienischen Oper: "Gl' Amori di Circe con Ulisse" fand ftatt. - bie Dichtung von Giov. Battifta Ancioni, \*\*) bie Mufit von Carlo Babia, Raiferl. Rammercomponisten. \*\*\*) Muf bem Titelblatte fteht: "Direttore dell Opera è stato il Sign. Baron Francesco Ballerini, Virtuosa di Cesare." Bahrscheinlich mar biefer bamale außerorbentlich berühmte in Diensten Raifer Joseph I. ftebenbe Ganger, eigens für biefe Dper engagirt worben, um bie auf furge Beit engagirte italienifche Truppe gu leiten (G. 49). Die Ballets batte Boitier arrangirt, Die Decorationen Franscesco Antonio Melani Bolognefi gemalt und bie Maschinerie Bompeo Albrobandini eingerichtet. Während berfelben Festlichkeiten ward am 6. Juni Abende 10 Uhr por einem großen Feuerwerte auf ber Elbe eine italienische Serenade von Babia aufgeführt: "La Pace e Marte supplicanti avanti al Trono della Gloria."

Außer Ballerini war bamals auch ber berühmte Gambenspieler Ernst Ehristian Sesse aus Darmstadt einige Monate für die Opernvorstellungen und Hosconcerte engagirt, wofür er 100 Ducaten erhielt. Er war bereits zum Kammermusitus und Geh. Kämmerier mit 1200 Thir Gehalt ernannt, als er wieder nach Darmstadt zurücktehrte. Dresben sollte ihn noch einmal in seinen Mauern sehen.

3m Jahre 1710 ward Johann Dismas Zelenka als Contrabafiift mit 300 Thir. Gehalt angestellt. 1681

<sup>\*)</sup> Das noch vorhandene Tertbuch biefes Divertiffement enthält bas Bortrait Conftantini's. G. 18. 21.

<sup>\*\*)</sup> Ancioni wibmete fein Gebicht Friedrich August I.

<sup>\*\*\*)</sup> Carlo Augusto Babia, geb. 1672, + 1738.

au Launowicz in Bohmen geboren, \*) fceint er feine Ergiebung im Jefuitencollegium ju Brag erhalten ju baben. 3m Jahre 1709 befand er fich (mahricheinlich in mufita= lifder Bebienftung) im Saufe bes Freiberen 3of. Ludwig von Bartig, Beifiger bes R. bobmifden Lanbrechts in Brag, und componirte im Auftrage beffelben für bas Collegium Clementinum eine lateinische Cantate, welche auch felbst bei ber Ausführung birigirte. \*\*) In Dresben zeigte ber junge Rünftler balb ein Streben, welches ihn weit über bie engen Grengen feiner Stellung ale Inftrumentalift binaus führen und junachft bie Blide feiner Borgefetten auf ihn lenten follte. 1712 componirte er für ben beiligen Cacilientag eine Meffe (g-dur), in welcher große Schönheiten enthalten find, unter andern eine fiebenftimmige Doppelfuge (qui tollis), welche meifterhaft gearbeitet ift. Damals icheint fich ber Statthalter Fürft von Fürftenberg für ihn intereffirt Anfang bes Jahres 1716 mar Belenta in zu baben. Bien, wohin er mabriceinlich icon früher mit Erlaubnik bes Ronigs gegangen mar, um Unterricht in ber Composition beim berühmten Raiferl, Ravellmeifter 3of. Fur zu nehmen. Letterer foll außerorbentlich aufrieben mit ihm gewesen fein und ben Ronig in einem Schreiben

<sup>\*) 3. 3.</sup> Dlabacz im "Allgem. biftor. Rünftlerlericon filr Böhmen (Brag 1815. 4.)" wiberruft S. 437 feine frühere irrige Angabe (Riegger's Statiftit von Böhmen. Deft XII. S. 297.) ber Stabt Molbau-Thein als Geburtsort Zelenta's und nennt als solchen Launowicz. Hiernach waren auch Gerber, Schilling, Fétis u. A. zu berichtigen.

<sup>\*\*)</sup> In ben Jahren 1712 und 1716 fcbrieb er wieberholt lateinische Cantaten im Auftrage bes Collegiums.

gebeten haben, Belenka nach Italien ju fchiden "bamit er Alles machen lerne und nicht blos nach meiner Maniera." Die Gelegenheit hierzu bot fich balb. Zelenka erhielt Befehl, fich im April 1716 ben Collegen anzuschließen, welche nach Benedig befohlen maren, um bort bei ben Rammermufiten bes Rurpringen Friedrich August, welcher fich bamale in ber Dogenftabt aufhielt, mitzuwirken (f. fpater). Wie mag bem ftrebfamen Rünftler ber Auf= enthalt in biefer Sochichule bamaligen Musiktreibens genutt haben, um fo mehr, als er bort Unterricht bei bem großen Untonie Lotti gehabt haben foll. Im Januar 1717 ging er von Benedig abermale nach Wien, ben Unterricht bei Fur fortzuseten.\*) 3m Jahre 1718 wurde er abermals auf Allerhochften Befehl mit einigen nach Wien befohlenen Collegen bem Gefolge bes bamals bort weilenden Kurpringen augetheilt, ohne jedoch wie biefe (aufer 50 Thaler Gratification) freie Berpflegung Wie fleifig Belenta bamals gemefen zu erhalten. fein muß, beweift ein bochft intereffanter Studienband von feiner Sand, welcher noch in Dresben vorhanden ift und aus bem man erfeben tann, wie ernft er feine Aufgabe erfafte. \*\*) Ueberhaupt befigen bie Dresbner



<sup>\*)</sup> Es scheint also nicht mahrscheinlich, daß Zelenka, wie Rochstig ergabste (Für Freunde ber Tonkunft), auch in Reapel geweien sei, wo er Ales. Scarlattis Unterricht genossen und bie Freundschaft Feo's erworben haben soll. Die Rammermussten in Benedig dauerten vom April bis December 1716, Zelenka kann also nicht Zeit zu einem Aussugge nach Neapel gehabt haben, da er-Ansang 1717 schon wieder in Wien war

<sup>\*\*)</sup> Dieses Buch trägt die Ausschrift: "Collectaneorum Musicorum libri 4 de diversis Authoribus." Das 1. Buch

R. Mufitaliensammlungen nicht wenig Bartituren ber größten Meister bes 16., 17. und 18. Jahrhunderts von Belenta's Sanbidrift, ein Beweis für feinen außerorbentlichen Fleiß und fein ernftes Streben. Rach feiner Rudfehr 1719 von Wien nach Dresben benutte er aber= mals ben Rath und bie Erfahrungen Lotti's, ber bamals bort an ber Spite einer ausgezeichneten italienischen Dper ftand (f. fpater). Außer feinem Dienfte als Contrabaffift ber Ravelle unterftutte er bie Ravellmeifter Schmidt und Beinichen (f. fpater) bei ber Leitung bes Rirchendienftes und componirte viel fur biefe. Im Jahre 1723 war er mabrend ber Krönung Rarl VI. jum Ronig von Böhmen in Brag, wo nach ber berühmten Mufführung ber Oper: "Costanza e Fortezza" von Fur unter Calbara's Leitung, im Jesuitencollegium in Begen= wart bes Raifers burch junge Manner aus bem vor= nehmften bohmifchen Avel eine lateinische Comodie: "Melodrama de Sancto Wenceslao" aufgeführt murbe, ju ber bie Mufit von Zelenka mar. \*) Er fcheint

enthält: 16 vierstimmige Magnisscat von Morases, — bas 2. Buch: "Fiori Musicali di Girolamo Frescobaldi", serner "Ricercari di Polietti." Das 3. Buch enthält: "4 Messe del Palestrina 4, 5 e 6 voci", barunter die "Missa ad fugam" und "Missa del Papa Marcelli", — serner "Ricercari di Luigi Battisero, Frohderger", sowie Sonaten von Kur silr Bioline, Cornetto, Posaune, Fagott und Basso continuo ober silr 2 Victime, Kagot und Basso continuo, — schiestich Canons von Fur, Bernadei, Ragazzi und Betenka. Das 4. Buch enthält: "Ricercari di Battiserro." Sämmtsiche Compositionen siud in Partitur geschrieben.

<sup>\*)</sup> Dlabacz im "allgem. biftor. Kunftlerlexicon für Böhmen" neunt bie bamals aufgeführte lateinische Comobie anders und

übrigens in Brag (vielleicht burch bie anwefenbe ausge= zeichnete taiferliche Rapelle) viel Anregung empfangen und febr fleißig gewesen ju fein, ba er bort viele 3u= ftrumentalfachen componirte. Rach Beinichens Tobe (1729) versah er beffen Dienft allein in ber Rirche und hielt beshalb im November 1733 um bie noch nicht befette Rapellmeisterftelle an. Er fagt in feiner Gingabe : "Nach meiner Burudfunft von Wien habe ich nachft bem Rapell= meifter Beinichen bie Ronigliche Rirchen Music viele Jahre lang mit beforget, nach begen Absterben aber biefelbe meistens allein componiret und dirigiret, berowegen auch, um bie baben benöthigte frembe Musicalien zu erlangen und felbige nebst meinen eigenen copiren zu laffen, fast Die Belffte meines bisberigen Tractaments zu meinem großen Schaben aufwenben muffen." Gein Bunfch marb nicht erfüllt, ba man bie Absichten ichon auf Baffe ge=

zwar: "Sub olea pacis, et palma virtutis conspicua Orbi regia Bohemiae Corona." (Unter bem Delaweig bes Friebens und ber Balme ber Tugend leuchtet bem Erbball bie tonigliche Rrone Bohmens.) Frang Benba, bamale Altift im Jefuitencollegium, fang bei ber Aufführung eine ber 3 Sauptrollen mit großem Beifalle; bie aubern beiben Ganger maren ein Discantift vom Chore ber Rreugherren und ein italienischer Baffift. Benba trug ben Gieg und in Folge beffen eine neue gut botirte Stelle bei ben Rreugherren bavon (G. 38). In ber Oper von Rur fang er mit im Chore. Quang, Beift und 3. S. Graun (f. fpater) maren bamale auch in Brag. Da ber Gintritt in bie Reftoper febr erichwert mar, fpielte erfterer im Orchefter bie Dboe, Weiß bie Theorbe und Grann bas Bioloncell. Bei ber Dper, bie im Freien aufgeführt murbe, maren 200 Ganger und 200 Inftrumentiften beschäftigt. (Marpurg. Sift. trit. Beitrage I. 216.)

richtet haben mochte. Dagegen erhielt er burch Ript. d. d. Dresben , 17. September 1735 bas Prabicat als Rirchencomponift, \*) ohne irgend eine Gehaltserhöhung. wahrend man feinem Collegen, bem Rirdencomponiften Tob. Bug, 300 Thir. Bulage bewilligte. 3m Jahre 1736 wiederholte Belenta in einer frangofifchen Gingabe (d. d. Dresben, 11. Febr.) nochmals feine Bitten und Borftellungen um Berbefferung feiner Lage (,,une melioration convenable de mes apointemens"), morauf er enblich burch Rabinetsbefehl vom 29. Februar 1736 250 Thir. Rulage erhielt, woburch fich fein Gehalt auf 800 Thir. erhöhte, ein bescheibenes Jahrgelb, mabrenb viele Birtuofen ber Rapelle 1200 Thir. Befoldung be-30gen \*\*) Unfer Meister ftarb unverheirathet, 64 Jahre alt an ber Bafferfucht am 23. December 1745 mabrend ber Befetung Dresbens burch bie Breufen und marb am 24. beffelben Monats auf bem fatholifchen Rirchhofe in Friedrichstadt beerbigt.

Beitgenoffen schilbern Zelenta zwar als verschloffenen bigotten Katholiten, aber als einen ordentlichen, stillen und bescheidenen Mann, der die größte Achtung verdient habe. Man dürste damals leicht entschiedenen, findlich seiten Glauben an die Satzungen der tatholischen Kirche, in welchen Zelenta erzogen worden war, sowie die seltene Er-

<sup>\*)</sup> In ben Staatstalenbern von 1731 und 1732 wirb er als "Contrabaffift und Compositeur" angeführt, in bem von 1733 als "Compositeur." Bielleicht hatte er biefen Titel schon früher erhalten, ober man legte ibm benjelben fiillschweigenb bei.

<sup>\*\*) 1741</sup> erhielt Zelenta noch 100 Thir. Bulage aus ber Boftaffe.

fceinung mannlichen Ernftes und ftrenger Sittlichfeit inmitten bes giemlich frivolen gefellschaftlichen Treibens jener Beit, für Bigotterie und Berfchloffenheit gehalten Allerbings fcheint Zelenta in Dresben ziemlich einsam und vereinzelt bageftanben und feit 1719 bauptfächlich nur an ber Rurpringeffin Maria Josepha (f. fpater) eine treue und gnabige Beschützerin gehabt zu haben. Lettere fühlte fich vielleicht befonbers burch feine ent= fcbiebene religiöfe Ueberzeugung zu ihm bingezogen. \*) Mus biefen und anderen Umftanben laft fich wohl bas gangliche Bergeffen bes Meifters und feiner Schöpfungen erklaren. In feiner Stellung maren bie von ihm componirten Rirchenfachen nur für feinen Fürften, nur für ben Bebrauch von beffen Softapelle bestimmt; biefer aber hielt fie auch werth und war ftolg barauf, fie allein ju befigen und ju boren. Ueberbies foll Belenta fo ge= wiffenhaft gemefen fein, nicht einmal Abichriften für fich ju behalten, weshalb bie meiften feiner auf bem Chore ber tatholifchen Boffirche (in einem Schrante, ber noch jett feinen Ramen trägt) und in ber R. Brivatmufitalien= fammlung vermahrten Compositionen Autographa fint. Diefelben murben zu feiner Beit nur wenigen Ginge= weibten auferhalb Dresben befannt, biefe aber fprechen, wie wir feben werben, nur mit ber größten Achtung von ihnen: fie galten bamals (insbefondere bie Chore und

<sup>\*)</sup> Zelenta pflegte ben meiften feiner Compositionen am Schluffe folgenbes Motto (meift nur mit ben Anfangsbuchftaben) beizuseten: "Laus et honor VIro DoLorUm Jesu Chrysto." Roch andere solche Sinnsprüche finden sich in seinen Sanbschriften burch einzelne Buchftaben angebeutet, konnten aber nicht enträthsielt werben.

Fugen) "als Muster im Kirchensthl." Und welchen außerordentlichen gottbegeisterten Fleiß entwidelte der Meister. Mit wenigen Ausnahmen widmete er seine Feder nur dem Dienste des Höchsten. Dresden bewahrt von ihm auf:

Bocalcompositionen: \*) 15 vollständige Deffen, 4 Meffen ohne Credo, 1 Deffe ohne Gloria, 1 Aprie, Crebo und Sanctus, 1 Aprie, Sanctus und Agnus, 2 Rhrie und Gloria, 1 Rhrie und Sanctus, 1 Chrifte, Rhrie und "cum sancto spiritu", 1 Rhrie, 3 Gloria, 2 Crebo, 1 Crebo und Agnus, 3 Sanctus und Agnus (a capella, 4 stimmig), 2 Agnus, 4 Offertorien, 5 Dlo= tetten (für Goloft. mit Begl.) \*\*), 3 Requiem, Responsoria pro Offic. defunctorum, 2 Te deum laudamus, 2 Misere, Lamentationes et Responsoria pro Hebdomata sancta, 4 Litaniae lauretanae, 2 Litaniae de V. Sacr., 3 Litaniae de S. F. Xaver, 1 Litania de O.Om. S.Stuorum. 5 Alma redemptoris, 6 Ave Maria, 2 Regina coeli, 6 Salve regina, 10 Sub tuum praesidium, 1 Pange lingua, 1 Statio quadruplex pro processione misericordia tua (Doppeldiörig, 8stimmig), 1 Ecce nunc benedicte, 1 Veni S. spiritus, 1 Asperges me (4stimmig a capella), 42 Befper=Bfalmen, 10 Symnen, 3 Dratorien: ("Il Serpente del bronzo, Giesu al Calvar, I peniteni ad sepolchro), 3 lateinische Cantaten, 1 Melobram (de

<sup>\*)</sup> Die meiften biefer Gefangsachen find 4- ober 5fimmig mit Orchesterbegleitung.

<sup>\*\*)</sup> Eine biefer Motetten ift in böhmischer Sprache componirt "Chwale Boha sylneho" für eine Bafitimme mit 2 Biolinen, Biola, 2 Oboen, 2 Walbhörner und Bag.

S. Wenceslao), 1 Gerenade und 8 Arien für Copran mit Orchesterbegleitung. Inftrumentalcompositionen: Concerto à 8 concertata: 2 Violini, 2 Oboe, Viola, Fagotto, Violoncello e Basso continuo. Prag 1723. Sinfonia à 8 concertata: wie porber. Prag 1723. Hipocondria à 7 concert.: 2 Violini, 2 Oboe, Viola, Fagotto e Basso. Prag 1723. Ovvertura à 7 concert .: wie porher. Prag 1723. Capriccio (D-dur) à 2 Violini, 2 Oboe, 2 Corni, Fagotto e Contrabasso. Capriccio (C-dur) wie vorber. Wien 1718. Capriccio (G-dur) wie vorber. Capriccio (F-dur) wie vorber. Capriccio (G-dur) wie vorher. Dreeben 1729. 6 Sonate à 3 e 4 voci (Mr. 1 und 2 für 2 Oboen und Fagott, Dr. 3 für Bioline, Dbce und Fagott, Dr. 4, 5 und 6 für 2 Dboen und 2 Baffe, mahrscheinlich Fagott und Bioloncell).

Biele von bes Meisters Kirchensachen können ben besten Erzeugnissen ber bamaligen strengen Schreibart zugezählt werden und der Kunstfreund muß bedauern, nichts mehr davon zu hören. Abt Gerbert sagt: "Josephus Fux insignem imprimis discipulum in musica sacra reliquit Joanem Zelenka, regis Poloniae musicae praefectum Dresdae, tot aliorum insignium ea in arte magistrum."\*) Rochlitz scheint einige von Zelenka's Compositionen gesannt zu haben, obzleich er über die Unzugänglicheit berselben in Dresden klagt. Sein Urtheil

<sup>\*) &</sup>quot;30s. Fur hinterließ einen in ber beiligen Mufit vorzüglich ausgezeichneten Schüler Job. Zelenta, Kapellmeifter bes Königs von Polen in Dresben, ben Lehrer ebenso vieler in biefer Kunft ausgezeichneter Meister." De Cantu et Musica sacra etc. T. II.

über den Meister (Für Freunde der Tonkunst II. 178. IV. 208) ist ein gerechtes und treffendes.\*) Die übrigen Mittheilungen stüten sich auf Erzählungen Hiller's, so wie dessen Borgängers als Cantor an der Thomasschule, Johann Friedrich Doles (geb. 1715), und mögen in der Hauptsache richtig sein.\*\*) Rochlitz erwähnt, daß Ioh. Seb. Bach, Homilius u. A. des Meisters Kirchenwerte benen von Hasse weit vorgezogen hätten, wodurch letzterer eifersüchtig geworden sei und Zelenka unterdrückt habe. Im erstern Punkte mag Rochlitz Recht haben, obgleich die Erwähnung Homilius bedenklich erscheint, da berselbe

<sup>\*) &</sup>quot;In allen (Compositionen) bie ich tennen gelernt, ift bas Gewicht allein auf bie Chore gelegt, aber auch Alles als Chor behandelt, . mas von Geiten ber Tertworte es guläßt. Geine Melobieen in ben Choren find ftete einfach, ebel und ben Textworten angemeffen; feine bewundernewerthe Gigenthumlichteit rubt aber in feiner Barmonie. In biefer fpricht er fich, je nachbem es am Orte ift, balb in großer und wiberhaltenber Rraft, balb in bemutbiger und inniger Anbacht aus. Seine Singftimmen, funftreid verflochten, fliegen immer leicht und natilrlich babin; feine Orchefterftimmen, fiberall obligat gearbeitet, bleiben in ihren Grengen, und wie lebenbig fie bervortreten, thun fie boch bem Befange nirgenbe Gintrag. Refte Saltung im Charafter, wenn auch bie Gage noch fo lang ausgefponnen, und rubige beharrliche Durchführung ber Erfindungen, verschaffen biefen lettern einen tiefen ausbauernben Ginbrud: Alles bies zusammengenommen gibt feinen Berten jene firch. liche Beibe, bie icon ju biefer Beit eine feltene Ericheinung ift."

<sup>\*\*)</sup> Siller (geb. 1728) hatte als Alumnus auf ber Kreugichule ju Dresben manche Werte bes Meifters gehört und ipater, bei seinem mehrjährigen Aufenthalte in Dresben, im Bause bes Minister Bruhl vertraute Freunde bes bereits Berftorbenen tennen gesernt.

(1714 geboren) erft 1742 Organist an ber Frauenfirche ju Dresben murbe, alfo ju ber Beit, von welcher Rochlis fpricht, taum von Ginfluß fein tonnte. Sinfichtlich ber Befdulbigung Baffe's jeboch fdimmert bes fonft fo verbienft= vollen Forfdere Reigung, einfache, burch bie Berbaltniffe berbeigeführte Thatfachen in's Gewand romantifcher Erzählung gu fleiten, fichtlich burch, obgleich baburch bes Deifters Unbefanntsein am poefievollften erflart mare, um fo mehr, ba Rochlit hingufugt, bag nach Belenta's Tobe nie wieder eines von teffen Berten in Dreeben aufgeführt worben fei: Letteres ift unrichtig, ba bis 1763 wenigstens feine Compositionen auf bem Dufitrepertoir ber fatholifchen Chenfo falfch ift Rochlit' Angabe, Soffirche ftanben. Belenta's Arbeiten maren bis auf wenige ju Grunde ge= Rach bes Meifters Tobe murbe feine gange mufitalifche Berlaffenfchaft angetauft und ben R. Dufita= liensammlungen Dresbens einverleibt, mo fie, wie ichon bemertt, noch vorhanden ift.

Der Raum verbietet, bier auf einzelne Berte Belenta's naber einzugeben, nur auf einige wollen wir aufmertfam Co verbient eine feiner Deffen (G-dur 1), wie ichon bemerft, bereits 1712 für ben welche er, Cacilientag componirte und fpater wieber überarbeitete. Much eines feiner in bufterer vorzügliche Beachtung. Färbung gehaltenen Miserere (à 4 voci con strom. 1722), welches früher am Afchermittwoch aufgeführt murbe, ent= halt große Schonheiten. Nicht minber beachtenswerth burften bie Refponforien fein, welche er für bie Erequien August bes Starten (7. April 1733) fcbrieb. Um bebeutenbsten jedoch find feine Lamentationen und Refpon= forien, welche er fur ben Bebrauch ber R. fatholifden

hoffirche mabrend ber Charmoche componirte. \*) banbidriftlichen Driginglpartituren befitt bie Musikalienfammlung ber tathol. Soffirche in Dresten. Gine Abfdrift ber Refponforien (aus ber Boldau'fden Sammlung) in ber R. Bibliothet ju Berlin enthalt von Telemann's Sandfchrift folgende Bemerkung: "Diefes Bert verbient, wegen ber barin enthaltenen besonderen Arbeit, einen Liebhaber, ber wenigstens 100 Thir. entbehren fann um Es find nur 3 bis 4 einzelne Stude es zu befiten. bavon ber Welt befannbt, bas völlige Manufcript aber wird am Dresbenfchen Sofe, ale etwas feltenes, unter Schlöffern vermahrt, movon jedoch ein Bergensfreund bes verflorbenen Berfaffere (Bifenbel) vorber biefe unfehler= hafte Abichrift genommen bat. Samburg, ben 17. April 1756. Telemann." - Die Lamentationen besteben aus Einzelgefängen (Alt, Tenor und Baft) mit Inftrumental= begleitung, welche am Mittwoch, Donnerstag und Freitag in ber Charwoche beim nadmittagsgottesbienfte gefungen murben, - bie Refponforien, für benfelben Gottesbienft beftimmt, aus 26 vierstimmigen Befängen (Sopran, Alt,

<sup>\*)</sup> Lamentationes pro die Mercurii Sancto. Dresda. 1722. Partitur. Lamentationes pro die Jovis Sancto. Dresda 1722. Part. Lamentationes pro die Veneris Sancto. Dresda 1722. Part. Mscr.

Responsoria pro Hebdomada Sancta nuper in Catholico Regia Dresdae Capella coram Serenissima Saxoniae Domo decantata, quae Binae Majestati Passae uni, nimirum Viro illi dolorum Jesu Christo Filio David, Compatienti alteri, nempe Augustissimo Poloniarum Regi Friderico Augusto Electori Saxoniae etc. etc. in profundissima humilitate D. D. D. humilissimus subjectissimus Servus Joannes Dismas Zelenka ejusdem Majestati a Camera Musicus. Partitur. Mscr.

Tenor und Bag) mit Begleitung ber Orgel. Bei ber Ausführung ber Responsorien wurden bie Singstimmen nach Belieben burch Instrumente verstärkt und zwar burch Bratichen, Posaunen, Bioloncell und Contrabag.

Die ftreng firchliche, ernfte Saltung insbefonbere biefer Refponforien, bie barin angewendete fünftliche fontrapunttifche Arbeit bei ftete flarer und fangbarer Stimmführung, die einfachen und boch überraschend schönen barmonischen Fortschreitungen, sowie endlich ber bem Texte fich ftete pracie anschließente, bem weltlich-bramatifchen aber gleichmäßig fern bleibenbe Ausbrud, - Alles vereint fich bier, um ben Meifter ben größten feiner Reitgenoffen ebenburtig an bie Seite gu ftellen und une an feiner Biebererwedung ernftlichft anzuregen. Runbige werben Zelenta bem großen Sarmoniter Antonio Lotti anreiben, beffen Ginfluft auf unfern Deifter, ber ibn 1716 in Benedig und fpater in Dresben als Lebrer tennen und fchaten lernte, nicht zu vertennen ift. minder intereffant ale bie Rirchenfachen find bie 3n= ftrumentalcompositionen Belenta's. Much in ihnen fint fo große melobifche, harmonifche und tontrapunttifche Schönheiten enthalten, bag ber Meifter barin feiner Beit weit vorausgeeilt erfcheint. Rur Bach und Banbel über= ragen ihn in biefer Begiehung, alle anderen Zeitgenoffen läßt er weit hinter fich gurud. \*)

Nach bem Tobe bes Grafen Pflugt ward burch Afpt. d. d. Dresben, 2. Mai 1712 ber Kammerpräfibent, Oberbergwerksbirektor und wirtliche Geh. Nath Wolbemar .

<sup>\*)</sup> Bergl. Cacifia, eine Zeitfdrift für bie mufitalifde Belt. Maing, Bruffcl und Antwerpen. 1818. 8. S. 101. fig.

Freiherr von Löwendahl auf Elsterwerda, Krauschüt, Gotska und Helldorf (geb. 1669) als Oberhofmarschall angestellt. 1719 legte er seine Aemter als Kammerpräsident und Oberbergwerksbirektor nieder, wurde jedoch später noch Kabinetsminister und Ritter bes weißen Ablersorbens. Er starb ben 24. Juni 1740.\*)

3m Jahre 1712 fam auch ber nachmale fo berühmte Biolinfpieler Johann Georg Bifenbel in Die Rapelle. Um 26. December 1687 ju Rarlsburg geboren, mo fein Bater Simon Bifenbel Cantor mar, erhielt er ben erften Mufifunterricht pon biefem. Schon 1696 tounte er fich por bem Martgrafen von Anfpach mit einer italienischen Motette boren laffen, worauf er 1696 als Copranist in Die bamale portreffliche Anfpacher Rapelle trat, und ein Schüler bes Rapellmeisters Biftochi in ber Composition und bes Concertmeiftere Torelli im Biolinfviel murbe. Nachbem er 6 Jahre ale Sopranift, 5 Jahre ale Biolinift in ber Ravelle gebient batte, fam er 1709 nach Leipzig, um (nach vorherigem fleifigen Befuche bes Unfpacher Gumnafiums) bem Willen bes Baters gemaft, bort gu Bifenbel icheint fich jeboch ichon balb gang ber Musik gewidmet zu haben, ba er in Leipzig 1710 und

<sup>&</sup>quot;) Dberkämmerer wurde an Pflugt's Stelle Phil. Ferd. von Reibold, ber jedoch noch in demselben Jahre flarb, worauf Graf Bitithum von Edstäbt (der Bertraute Friedrich August I.) diesen Posten erhielt. Nach seinem Tode wurde Graf heinrich Friedrich von Friesen Obertämmerer 1730 wurde das Obertammerherrnant vom Kämmerer ober Obertämmereramt getrent. Letzteres erhielt Graf heinrich von Brühl und damit anch die Berwaltung der Schauspielhäuser, der Theatergarderobe u. f. w.

1711 mabrent einer Reife Meldior Sofmann's nach England beffen Stellen verfah, alfo bie Dufiten in ber neuen Rirche und im Collegio mufico, fowie Die Opern-Gegen Enbe bes 3abres 1711 aufführungen leitete. erhielt er auf bie Empfehlungen Bolumier's, ber ihn in Leipzig im Collegio mufico batte fpielen boren, 400 Thir. Behalt einen Ruf in Die Rgl. Rurf. Rapelle, ben er auch annahm. 3m Januar 1712 traf er in Dresben ein und erhielt feinen Blat im Orchefter neben bem Concertmeifter, mas zu jener Beit eine große Auszeich= nung mar. 3m Jahre 1714 marb er mit bem Rapell= meifter Schmidt, Bolumier, Betolb und Richter nach Baris gefchict, theile um fich mit biefen bem Befolge bes bort weilenben Rurpringen von Sachien anzuschließen. theils um fich weiter zu vervolltommnen. Gie ließen fich auf ber Sinreise in Luneville vor bem bamaligen Bergoge von Lothringen (Bater Raifer Frang I.) boren, bei welcher Belegenheit namentlich Bifenbel und Richter gefielen. Nach feiner Rudfehr 1715 ging Erfterer in felben Jahre mit noch einigen Collegen auf Allerhöchften Befehl nach Berlin, wo fich grabe ber Feldmarichall, Braf von Flemming befand. Bei einem von biefem ge= gebenen Fefte auf bem Ronigl. Stalle birigirte er Die Mufit, lieft fich auch bei einem vom Gachf. Wefandten Grafen v. Manteufel gegebenen Gaftmable vor Friedrich Wilhelm I. boren. 1716 reifte er mit Richter, Betold und Belenta (G. 73) abermals auf Befehl bes Ronigs nach Benedig, wo fich bamals ber Kurpring Friedrich August aufhielt, und leitete bort mabrent fast 9 Mongten (April bis December) beffen Rammermufit, mahrend er bei bem berühmten Beiger Ant. Bipalri Unterricht nabm.



bem er überhaupt in vertrautem freundschaftlichem Berbaltniffe naber getreten au fein fcbeint, ba biefer mehre Concerte und Golo's für ibn fdrieb, welche noch in ber R. G. Bripatmufifaliensammlung als Autographa mit ber Bezeichnung: "fatto per Mrs. Pisendel del Ant. Vivaldi" porhanden find. \*) Bon Benedig ging er im Sommer 1717 nach Reapel und Rom, wo er fich, fo= wie in anderen Stabten Italiens, mit viel Beifall boren lieft. In Rom nahm er noch bei bem berühmten Beiger Unt. Montangri Unterricht, in Floreng lernte er Martino Bitti fennen. 3m Geptember 1717 nach Dreeben gu= rückgekehrt, marb er 1718 mit noch 11 anbern Collegen \*\*) abermals bem Gefolge bes Rurpringen augetheilt, ber Diesmal von Stalien aus jur Brautschau nach Bien reifte, und birigirte bort wieberum beffen Rammermufit. Bon 1719-1728 blieb er ununterbrochen in Dresben. In letterm Jahre mußte er ben Konig nach Berlin begleiten, mo er mannichfach gefeiert murbe. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Siller (Lebensbeicht. 189) ergählt eine Anecbote, wonach Bisenbel in Benedig auf Beranlassung bes Aurprinzen von Sachsen in einer Opernvorstellung während bes Zwischenattes ein Biolinconcert vorgetragen habe, wobei sich bie eiserslächtigen italienischen Orchestemitglieber berebet hätten, ihn bei dweren Passagen burch Eisen "confins" zu machen. Bisenbel aber habe so sest im Tatte gehatten und fo lange mit bem Fuße gestampft, bis er gestegt. Dem Prinzen soll bieser Borfall "teine geringe Freude gemacht haben."

<sup>\*\*)</sup> Bolumier, hebenstreit, Beiß, Rhein (2 Biol.), Lehneiß (Bratsche), Ross (Bioloncell), Zelenka (Contrabaß), Buffarbin (Flote), Richter, Blodwit (Oboe) und Böhme (Fagott).

<sup>\*\*\*)</sup> Mit Pifenbel reiften Buffardin, Quang und Beif. Sie blieben außer Quang, ber fich tanger in Berlin aufhielt, 3 Monate

Bolumier's Tobe (1728) verfah Bifenbel beffen Dienft, erhielt jeboch erft burch Ript. d. d. Dreeben, 1. Detbr. 1731 Titel und Rang eines Concertmeisters. Er war feinem Borganger ichon in ben letten Jahren ein ge= fährlicher Rebenbubler geworben. Rach Quang batte biefer tie "frangofifche egale Art bes Bortrages" Orchefter eingeführt, Bifenbel jedoch einen mehr "gemisch= ten Befcmad" (italienifch und frangofifch) gur Beltung ju bringen gefucht. Im Jahre 1744 reifte letterer noch einmal nach Berlin, um bort feine alten Freunde (namentlich Quang) ju feben und einige Opern ju boren; er murbe von Friedrich tem Grofen, ben er bas Jahr barauf ale Sieger in Dreeben begrufen follte, mit Ehren überhäuft. Unfer Meifter ftarb unverheirathet gu Dresben am 25. November 1755 und ward ben 29. November feierlich auf bem Johannisfirchhofe begraben.

Bisendel war der erste deutsche Geiger, welcher die große italienische Schulc vollständig in sich auffaßte, ohne dadurch die Bortheile der französischen Art aufzugeben, und so derzenige, welcher für die Ausbildung des Biolinspiels im deutschen Baterlande von hoher Wichtigteit wurde. Mitten im bewegten Treiben des Oresdener Musikledens stehend, ward es ihm möglich, eine Menge junger Talente mit seinem Nathe zu unterstützen und so direkt und indirekt als epochemachend für sein Instrument aufzutreten. Sind diese Berdienste bisher historisch nicht genug gewürdigt worden, so mag dies am bescheidenen Sinne des vortrefslichen Künstlers gelegen haben, ber

bort und erhielten jeber jum Gefchent 100 Ducaten von Friebrich Bilhelm I.

ftete alle Reclame peridmabt zu baben icheint und besbalb ber nachwelt ziemlich unbefannt geblieben ift. Duang. welcher mit ihm in vertrauter Freundschaft lebte, nennt ibn "einen eben fo großen Biolinisten als wurdigen Concert= meifter, und ebenfo braven Tonkunftler, als rechtschaffenen Mann." Ein Reitgenoffe fagt: "wer feine Dufit aufführen borte, ber murbe burch lauter Empfindung fiberzeugt; baf biefelbe bie Beredfamteit gewiffer Inftrumente burch die Luft ibres Meisters fen."\*) Namentlich foll er portrefflich im Bortrage überhaupt, ingbefondere aber in bem bes Abagio gewesen fein. Quang gesteht, bag er nicht nur bierin. fonbern auch .. in bem. mas bas Musnehmen ber Gate und Die Aufführung ber Mufit überhaupt betrifft," von Bifendel "bas meifte profitiret" babe; beibe bilbeten fich bierin vorzugemeife burch bas oftmalige aufmertfame boren guter Ganger. Bifenbel foll ftete unzufrieden mit feinen Leiftungen gemefen fein, weshalb er fich auch nicht entschließen tonnte. Composi= tionen heranszugeben. Er hatte theoretischen Unterricht bei Beinichen gehabt, ber jedoch gu frühzeitig unterbrochen morben mar \*\*).

Siller (a. a. D. 182 fig.) fcilbert Bifendel als

<sup>\*)</sup> Der Drefibnische gelehrte Anzeigen. 1756. XIX, Stift.

<sup>\*\*)</sup> In Dresben werben von ihm solgende Compositionen ausbewahrt: 8 Concerte für Bioline mit Orchesterbegleitung. 2 Concerte für Bioline, Oboe, Flöte und Fagott mit Bratiche und Baß. 3 Concerte für Loboen mit Begleitung der Streichinstr. 2 Sonaten sur Bioline, Oboe, Biola und Baß. 2 Soli für Bioline und Baß. 1 Sinsonie sur Bioline, Biola, Oboen, Horner, Fagott und Baß.

mufterhaften Menfchen, ohne Falich, wohlthatig und von ftrenger Redlichkeit. Für feine Frommigfeit und Belehrfamteit fpricht ber Umftand, daß er täglich früh und Abende eine Stunde lang Die Bibel in beiben Grund= fprachen las. Er war ein wahrer und thätiger Freund, ber auch jungen talentvollen Rünftlern ftets und in jeber Sinficht feine thatigfte Unterftutung gutommen ließ; es find hier hauptfächlich bie beiben Graun, Quang, Frang Benda und Lindner zu nennen, die ihm als Lehrer und Bifendel warb von feinen Freund Bieles verbantten. Beitgenoffen, von feinem Könige boch geschätt. Much Die Königin Christine Cherhardine mar ihm besonders gewogen und ließ ihn öftere nach Pretich tommen. Welche Theilnahme fein Tob erwedte, beweift ein rührendes Bedicht, welches Telemann verfafte und bas fpater in ben "wöchentlichen Nachrichten und Unmerkungen bie Mufit betr.," Jahrgang 1767 G. 293 abgebrudt murbe. Telemann icheint überhaupt mit Bifenbel eng befreundet gewefen zu fein. Die R. G. Brivatmufitalienfammlung besitt mehre Autographa bes berühmten Mannes mit . ber Bezeichnung "par moi Telemann," barunter ein Biolinconcert, componirt im September 1719 für Bifenbel. Biller fcbließt unfere Meiftere biographifche Stigge Die mit ben Worten : "fo ftarb ein Mann, ber fowohl in Anfehung feiner mufitalifden Biffenschaften, als in Betrachtung feines Charafters und feines Bergens, ein Mufter eines rechtschaffenen Tonfünstlers bleiben wirb. " \*)



<sup>\*)</sup> Pifenbel spielte auch bie Viola pomposa, ein Inftrument, welches meist jum Accompagniren gebraucht wurde. Daffelbe war wie ein Bioloncell gestimmt, hatte aber in ber

3m Jahre 1712 ftifteten bie Rapellmitglieber eine "Caffe jur Berforgung ber Mufitorum Bittben und Baifen." Die Theilhaber mußten von jedem 100 Thir. ihres Behaltes eine gemiffe Gumme in Die Raffe gablen, aus welcher bie Binterlaffenen eine Unterftutung von jährlich 12 Thir. erhielten. Der König genehmigte burch Ript. vom 27. Juli 1712 bie ibm burch ben Rapell= meifter Schmidt überreichten Statuten und bewilligte augerbem jeber Wittme nach bem Tobe bes Mannes noch 3 Monate Gnabengehalt, boch murbe letterer ben Rapellmitgliedern in ben erften Monaten ihrer Anftellung von ber Befoldung abgezogen\*). 3m Jahre 1753 anberten bie Rapellmitglieder biefe Statuten ber Unter= ftütungetaffe und erhöhten die frühere Benfion von 12 Thir. auf 30 Thir. \*\*)

Durch Kabinetsbeschluß d. d. Leipzig, 11. Mai 1714 tam Pantaleon hebenstreit, ber Ersinder des Pantaleons und zugleich ein guter Klavier= und Biolinspieler, in die Kapelle. Im Jahre 1669 zu Gisleben geboren, lernte er ohne einen bestimmten Plan für seine Zukunst Tanzen, Biolinspielen u. dgl. m. Zu Ende des 17. Jahrhunderts (wo er als Tanzmeister in Leipzig lebte) ersand er ein

Höhe eine Saite mehr, war etwas größer als eine Bratiche und ward mit einem Bande so befestigt, baß man es vor ber Bruft und auf bem Arme halten konnte. Der ehemalige Geigenmacher in Leipzig, Hofmann, versertigte solche Instrumente nach Angabe Joh. Geb. Bach's. (Hiller, a. a. D. 45.)

<sup>\*)</sup> Auf besonderes Unsuchen erhielten die Wittwen in der Regel jährlich 50 Thir. Unterflütjungsgelber.

<sup>\*\*)</sup> Bahricheinlich löfte fich bie Raffe mabrent bee 7jahrigen) Rrieges auf, ba fie feit jener Zeit fpurlos verschwunden ift.

neues Instrument, eine Art Sadebret, nach ihm von Ludwig XIV., por bem er fich 1705 zu Paris hören lieft und bem er febr gefiel, Bantaleon genannt. warb er als Rapellbirettor und Boftanzmeifter nach Gifenach Telemann, welcher zwei Jahre fpater als Concertmeifter ebenfalls babin tam, urtheilte über Sebenftreit's bamaliges Biolinfpiel mit folgenden Worten: "Ich war, fo oft ich mit Bebenftreit ein Doppeleoncert auf ber Bioline zu fpielen batte, ftete genothigt, um ihm nur einiger Maafen an Starte gleich ju tommen, mich einige Beit vorber mit ber Beige in ber Sand mit aufgeftreiftem Bembe am linten Urme und mit ftartenben Ginreibungen ber Nerven einzusperren, um mich auf Diefe Urt zu Diefen Rampfen vorzubereiten!" 218 Bantaleonift machte er übrigens fo viel Auffeben, baf er von Friedrich August I. nach Dresben verfchrieben und auch fogleich als "Ram= mermusitus" mit einem Gehalte von 1200 Thir, in bie Rapelle trat. \*) Che er nach Dresben ging, machte er noch eine Reife nach Wien, wo er vom Raifer eine golbene Rette mit beffen Bilbnif gefdentt betam. fachfifden Bofe murbe er balb febr beliebt, fpielte jeboch fein Inftrument nur bis 1733, mo ibn als fcon 66= jährigen Mann eine Augenschmache befiel, weshalb fein Schüler, ber Soforganift Richter, feit 1734 bei portommenben Belegenheiten bas Bantaleon fpielen mufte. wofür er jährlich 285 Thir befam. 3m Jahre 1729



<sup>\*)</sup> Der Titel "Rammermufitus" wurde bis Mitte bes 18. Jahrhunderts noch als besondere Auszeichnung verlieben, obgleich ben Mitgliedern der Kapelle bieses Pradicat im bürgerlichen Leben allgemein beigelegt worden zu fein scheint. (I S. 171.

erhielt Bebenftreit, wie icon früher bemerft. Die Direction ber protestantischen Soffirchenmufit und bie Dberaufficht über bie Bildung ber Rapellfnaben; burch Ript. d. d. Dresben, 16. Marg 1740 mart er Beh. Rämmerier und ftarb am 15. November 1750, 83 Jahre alt. \*) Beben= ftreit mar icon um 1697 Meifter auf feinem 3n= ftrumente, wie aus einem Briefe Johann Rubnau's an Matthefon (Crit. mus. 236 fla.) bervorgebt, worin berfelbe ein Concert gwischen fich, einem vornehmen Dilettanten auf ber Laute (Graf Logi) und Bebenftreit ergablt. Ruhnau briidt fich babei folgendermagen über Letteren aus: "Endlich that Monfr. Pantalon feine Sprunge, und nachbem er uns feinen Schat von Dufit burch prälubiren, phantafiren, fugiren und allerhand Caprices mit ben blofen Schlägeln gewiefen hatte, verband er endlich die Tangenten mit Baumwolle, und fpielte eine Barthie. Da wurde ber Graf gang außer fich gefett, er führte mich aus feinem Zimmer über ben Saal, borte pon weitem zu und fagte: "En mas ift bas? 3ch bin in Italia gemefen, habe alles, mas bie Mufica fcones bat, geboret, aber bergleichen ift mir noch nicht zu Obren tommen." Das Juftrument muß fcwer zu erlernen und au fpielen gemefen fein. Bolumier batte Rubnau erzählt. baß Bebenftreit einft ein Biertel Jahr bei ihm in Berlin gewesen sei und Tag und Racht ftubirt babe. Rubnau. welcher in feinem Briefe intereffante Bemerkungen über bas Bantalon macht, fagt, baf bas Stubium beffelben eine Berkulesarbeit (Herculem laborem) sei, weshalb

<sup>\*)</sup> Er ward am 18. November auf bem Johannisfirch. hofe begraben.

auch wenig "Studenten" baran gingen. Auch Matthefon (Crit. mus. 248) fpricht von ber ichweren Behandlung bes Juftrumentes, jugleich aber von bem fummenben, fcbnen und beutlichen Rlange beffelben, ber einem Giren= flange abnlich fei. Rubnau fpielte es felbft mit Borliebe und befaß ein Pantaleon, welches vom 16fügigen E an biatonisch bis ins Sfußige G, von ba dromatisch bis ins 3 gestrichene e ging, boch maren Instrumente von foldbem Umfange felten; gewöhnlich hatten fie 5 Octaven bom Contra G an gerechnet, waren alfo bem Umfange ber bamaligen Rlaviere gleich. Der Tourist befdreibt bas Bantaleon ober Batalon wie folat \*): "Dergleichen anito noch eines nämlich in Wien zu hören ift, weil ber Raifer jemanben nach Dresben gefchidt \*\*), um auf foldem Inftrumente fpielen gu lernen. Diefes Bert liegt hohl, bergeftalt, bag man es ohne Dube um= wenden und auf beiben Seiten mit zwei fleinen Bolgern, als auf einem boppelten Sadbrete fpielen tann \*\*\*). Seine Lange ift von 134 und bie Breite von 34 Spanne, ber Boben ift hohl und auf ber einen Geite mit feinen andern als überfponnenen Beigenfaiten, auf ber andern oben in ber Sobe ber Tone mit stählernen Saiten be= zogen. Es fostet jährlich bei 100 Thir. ju unterhalten, weil es aus 185 Saiten besteht. +) Sein Rlang ift

<sup>\*)</sup> Joh. Georg Repsler, Reifen burd Deutschland 2c. S. 1324.

<sup>\*\*)</sup> Bahriceinlich Gumpenhuber, ber fpater 1755 - 1758 als faijerl. Rammermufitus in Betersburg angestellt marb.

<sup>\*\*\*)</sup> Das Inftrument hatte boppelten Refonnangboben.

<sup>+)</sup> Bebenftreit befam für ben Bezug jahrlich 200 Thir.

überaus fart, und füllet folder ben gröften Saal." Das Inftrument mar ungefähr viermal fo lang und noch einmal fo breit, ale bas gewöhnliche Sachebret und bilbete Muf ben . Darmfaiten gefpielt (natürlich ein Oblonaum. mit Bammern) mar ber Ton besonders in der Tiefe febr pompreich, in ber Sobe garter. - tas Spiel auf Drabt= faiten eignete fich befonbere in größeren Localen vor großen Befellicaften, um burdaugreifen. Ein Mangel war bas Nachflingen ber Tone nach bem Schlage. Bebenftreit lieffeine Bantaleons meift bei Gottfried Gilbermann in Freiberg im Jahre 1727 tam er jedoch beim Ronige um Ertheilung eines Specialprivilegiums ein, ba Gilbermann ohne Berechtigung Diefe Inftrumente nachmachte. Bugleich bat er, baf bemfelben bie bereits gefertigten Arbeiten inhibirt merben möchten. Letteres ward burch Ript. d. d. Dresben, 15. November 1727 verfügt. Das Privilegium für alleinige Fertigung ber Bantaleons. bie nachzumachen bei 50 Rhein. Goldgulden Strafe verboten murbe, batirt Dresben, 20. Ropbr. 1727. - Aufer bem Soforganisten Richter unterrichtete Bifenbel noch ben fpatern Soforganiften Chrift, Gieam, Binber. 3m Jahre 1772 fab Burnen bie Ueberrefte bes "famous Pantalon" in bes lettern Saufe, ber barüber flagte, baf ber Churfürft bas Inftrument nicht mehr beziehen laffen wolle, und er bief felbst ber großen Rosten megen nicht tonne. \*) Der lette Birtuos auf bem Bantaleon mar ber Rammer= musitus Georg Rölli in Metlenburg-Schwerin (+ 1789), ebenfalls Schüler Bebenftreit's. Aufer bem Bontaleon

<sup>\*)</sup> Burney. The present state of Music in Germany etc. Vol. II. p. 58.

erfand letterer 1737 auch ein Glodenspiel von Porcellain, welches bei besonderen Gelegenheiten später ebenfalls der Hoforganist Richter spielte. \*)

Durch Ript. d. d. Dresben, 26. November 1715 tam Pierre Gabriel Buffardin (geb. 1690 in der Provence, erzogen in Marfeille) mit 500 Thir. Gehalt, der 1741 auf 1000 Thir. gestiegen war, in die Kapelle. Er war einer der ersten, welcher die Flöte durch eine gute Lehrmethode auf eine höhere Stufe der Ansbildung im deutschen Baterlande brachte. Sein bester Schüler Quanz (s. später) sagt über ihn, daß seine größte Stärke, wie damals bei allen französischen Instrumentalvirtuosen, hauptsächlich "in geschwinden Sachen" bestanden habe. Auch Franz Joseph Götzel und Bietro Grass Florio (s. später) waren Schüler von ihm. 1749 ward er mit 700 Thaler Gnadengeld in Ruhesland versetzt.

Im Jahre 1715 wurde burch Bermittelung Conftantini's eine italienische Schauspielergesellschaft engagirt,
ba bas improvisirte Drama ber Italiener mit stehenden
Masten (Commedia dell' arte), dies fräftige nationale
Eigenthum des Boltes, immer mehr Eingang an den
Höfen fand. Die Truppe bestand aus einem Director
(Tomaso Ristori), sechs Schauspielern und fünf Schauspielerinnen. Ristori war schon in gleicher Eigenschaft in Diensten Johann Georg III. gewesen und hatte

<sup>\*)</sup> Hebenfireit spielte bies Instrument jum ersten Male am 20. September 1737 vor bem Churprinzen und Prinzen Kaver im japanischen Palais. Noch jeht ift es vorhanden, leiber jeboch mit unbrauchbar gewordener Mechanik.

benselben sogar auf ber Reise nach Holland bis zu seinem Tobe (1680) begleitet. Er spielte zuerst mit seiner Truppe in Posen, bann in Warschau und bekam 4000 Gulben Reisegeld und 8000 Gulben jährlich, wovon er bie Gesellschaft erhalten mußte.

Barichauer Bergleich 1716 und Baffenstütkand mit Schweden 1719. 3talie: nilde Oper. Bob Tar. heiniden, Antonio vetti, Sensino, Beracini u. A. 3tal. Bau: und handwerfsleute, Pübne im Nedoutensale. Die Oper: "Glove in Argo" von Votti, Französlichen u. ital. Schauspiel. G. A. Mithort. Pelnicke Karellmust. hofvect Job. Ulrich König, Louis Marchand und Job. Seb. Bach 1717. Bergrößerung der Bübne im Redoutensale 1717. Jtalienisch Opernvorstellungen. Spivius Leopol Beig 1718.

Im Jahre 1716 war ber Warschauer Vergleich gesichlossen worden, bem 1719 auch ber Wassenstillstand mit Schweben solgte.\*) Durch ersteren kam Friedrich Angust I. endlich in den ruhigeren Besitz ber polnischen Krone; durch den zweiten hörten fast 18jährige Kriegsbrangsale auf und durch beide Ereignisse trad etwas Ruhe in die politischen und sinanziellen Verhältnisse Sachsens ein. Sine wahrhaft glänzende Spoche brach nun auch sir Kapelle und Theater in Dresden an und sollte 40 Jahre lang die sächssische Hauptstadt mit Glanz und Pracht erfüllen. Vererst ist es die Gründung der italienischen Oper im Jahre 1717, welche unfer Interesse in Anspruch nimmt.

<sup>\*)</sup> Bermanbelte fich 1732 in einen Frieden.

Baupifachlich mar es ber Rurpring\*), welcher ita= lienische Kunftrichtung entschieben bevorwortete, mabrent fein erlandter Bater (wie fcon ergablt) mehr frangofi= ider Mufe bulbigte. Auf einer Reife burch Franfreich und vorzugsweise Stalien (1711-1719) mar bes jungen Fürften Ginn für bie Runft lebhaft erwacht. Auf feine Beranlaffung befchloß Friedrich Anguft I., in Dresten eine italienische Oper zu errichten. Der längere Aufent= balt bes Aurpringen in Benetig (Fruhjahr 1716 bis Berbft 1717) bot bie beste Belegenheit, Die beabsichtigten Blane auszuführen. Benedig mar zu jener Beit ein Cammelplat vieler italienischer Componiften und Ganger von Bebeutung. A. Lotti, Organist an ber G. Markus= firche, ftrablte ben Glang feines Ruhmes über Die Do= genftabt aus. Die vier Confervatorien Benebias, Pietà, agli Incurabili, ai Mendicanti und Apollonia, maren bamale weit und breit berühmt, ba ibnen Manner wie Gasparini, Bivalti, Antonio Polareli, Ant. Biffi u. A. vorstanden. Much Benedetto Marcello lebte gu jener Beit bort und leitete Die Musit ber venetignischen Robili im Balafte alli fondamenti nuovi. Nicht minder glangten bie gablreichen Opernbuhnen Benedig's (I. G. 278). Der Rurpring mar viel im Baufe eines reichen Raufmanns Bianchi, beffen Gattin Angioletta (eine ebemalige Schülerin bes Confervatoriums Apollonia, berühmt als Cangerin und Rlavierspielerin) einen glangen= ben Rreis von Runftlern und Runftfreunten um fich verfammelt hatte. Sier murben bie Compositionen ber berühmteften Meifter Staliens aufgeführt, - bier ertenten

<sup>\*)</sup> Friedrich August, geboren ben 7 October 1697.

bie Beifen ber bamale gefeiertften Befangefünftler und Inftrumentalvirtuofen. Der Rurpring baburch angeregt. machte felbft ein Saus und unterhielt eine eigene Ram= mermufit (G. 173. 85.), wodurch ibm bie befte Belegenbeit murbe, für Dresben alle ju Gründung einer italienifchen Oper nöthigen Rünftler zu gewinnen. \*) Er fcblog jeboch fo viele theure Engagements ab, bag ber Ronig trot feiner Freigebigfeit Ginmendungen machte, Die gu lebhaf= ten Berhandlungen gwifden Dresben und Benebia führ= Der Bring vertheidigte jedoch energisch feine Un= fichten, morin ibn feine Begleiter und Gouverneure, ber Dberhofmeifter Graf Joseph Ros (Balatin von Liefland), ber Beneral und Rabinetsminister Auton von Lütelburg und der Beh. Rath Graf von Sagen, ja felbft fein Secretair und Rammerbiener Soffmann unterftütten. \*\*) Die Gründung einer italienischen Oper mag in Dresten unter ben Rapellmitgliedern mancherlei Unrube erregt baben: namentlich fcheinen Schmidt und Bolumier erbittert gewesen zu fein. Der Ronig genehmigte auch einige Unftellungen nur mit ber Bedingung "que cela ne derangera rien dans l'orchestre." Der Rurpring mar fo= gar gezwungen, als bie Italiener ichon in Dresben maren, in einem Briefe an ben Grafen Batborf ausbrudlich

<sup>\*)</sup> Der Aurpring scheint während seines Aufenthaltes in Benebig ben Mittelpuntt für die bortigen mustlalischen Kreife gebildet zu haben. Biessache hulbigungen wurden ibm zu Theil. So widmete ihm 1716 Carlo Franc. Bollarcis seine Oper "Ariobante", welche in bemselben Jahre im Theater S. Giov. Crisostomo ausgeführt wurde.

<sup>\*\*)</sup> Frang Jof. Hoffmann war ber Stammvater ber Grafen von hoffmanneegg. 7\*

ju erflaren, bag er biefelben in feinen befonbern Schutz nehmen und gegen jebe Anfeindung mabren merbe. febr bem Rurpringen feine Schüblinge am Bergen lagen, beweift ein eigenhändig zu Benedig am 28. Marg 1717 aufgesettes Memoire, mit welchem Soffmann nach Dresben reifen mußte. Darin beift es unter andern : "Supplier Sa M. de lui permettre d'exposer de bouche dont je l'ai chargé au Sujet de Lotti, Mauro et autres Musiciens pour l'opera: de les recommander de ma part à Mr. le grand Marechal, et à ceux à qui ils auront à faire; demander de ma part l'ordre de Sa M. pour choisir les quartiers convenables pour eux à leur arrivée etc." Spater fchrieb ber Rurpring aus Ling, ben 6. Ceptember 1717 an Batborf über bie Italiener: "Contée que vous m' obligerai infiniment de prier le Roi de les fair biens loges, car ils sont accoutumés d'être toujours auprès les seigneurs dans les palais en Italie et il pourroit parler désavantageusement à leurs retour que sa ne foiroit pas honneurs n' y aux Roi, n' y à moi comme aussi qui ne recoive point de Chagrin de ceux qu'ils sont en saxe, cette à dire de Mr. Schmidt." Battorf antwortete: "sur quoi le Roi s'est déclaré, que S. M. leur accordera toute protection possible, qu'elle fera en sorte, que le Sr. Schmidt n'ait rien à demêler aux eux, etc." lleberhaupt vermittelte Batborf (bamale Minifter ber Domeftitenaffairen) bie gange Angelegenheit amifchen bem Ronige und bem Rurpringen, wofür letterer ihm im Mai 1717 fein Bortrait fcidte.

Nach langem Sin- und Berschreiben wurden endlich bie auf ein Jahr lautenden Contracte abgeschlossen. Nur



ber Geldpunkt machte noch Schwierigkeiten, ba ein bebeutender Borschuß zu Auszahlung der Reisegelder (bis zu 50 Louisd'or die Person) und eines Theils der Gehalte (3 Quartale) in Benedig nöthig war. Doch auch dieses hinderniß ward beseitigt, indem der Stadtbaumeister Hohmann in Leipzig 23,853 Thir. 12 gr. vorschoß, die er später in zinsbaren Stenerscheinen wieder zurückerstattet erhielt.\*) Um 5. September 1717 reisten sämmtliche Italiener von Benedig nach Oresben ab.

Bon ben in Benedig engagirten Rünftlern war nur ber Rapellmeifter Johann David Beinichen, ber einzige Deutsche unter ihnen, auf ben Etat ber Rapelle getom= Er war ber Stellvertreter Lotti's, ba ber altere Rapellmeifter Schmidt von ber neuern italienischen Oper wenig wufte. Am 17. April 1683 ju Cröfuln bei Beigenfels geboren, tam er gegen Enbe bes 17. Jahr= bunberte auf die Thomasschule nach Leipzig, wo er baupt= fächlich ben Unterricht Joh. Ruhnau's (I. S. 144) ge= nog. Rach Abfolvirung ber juribifden Studien lebte er einige Jahre als Abvocat in Beifenfels. Als in Leipzig an ber Oper Difbelligfeiten mit Meldior Sofmann ent= ftanben, ging Beinichen auf Bureben bes Gangere Dobrecht borthin, componirte einige Opern "mit gutem Erfolg", wie Siller fagt (Lebensbefder. 131) und übernahm auch die Direction bes einen "Colegii musici" im ba=



<sup>\*)</sup> Außer bieser Summe waren bem Ausprinzen im März 1717 noch 6000 Thtr. zu gleichem Zwede burch ben Kausmann Jakob Deeling in Oresben an ben Banquier Jakob Bensbergt in Benebig, ber die Geldgeschäfte Friedrich August (II.) besorgte und auch die Verhandlungen mit ben "Operisten" geführt hatte, übermacht worden.

maligen Lehmann'ichen Raffeebaufe am Martte. 1711 ging er mit bem Rathe Buchta aus Beit nach Italien, junachst nach Benedig, wo er ichon 1713 für bas Theater S. Angele zwei Opern componirte: "Calfurnia" und "le Passioni per troppo amore." Nachtem einige Beit in Rom perweilt, trat er in Dienste bes Bergogs Leopold von Unbalt-Rothen und bereifte mit Diefem Italien, boch febrte er mit ihm nicht nach Deutsch= land gurud, fontern ging 1717 nach Benedig, wo er im Saufe ber Angioletta Biandi bem Rurpringen von Gadfen befannt murbe. Diefe fang bem Bringen einige von Beinichen's Cantaten por und lentte baburch bee Rürften Aufmertfamteit auf ben jungen Componiften, Die fich erbobte, ale er erfuhr, baf berfelbe ein Cachfe fei. Geburtetage bes Bringen, welchen Angivletta's Mann burch ein großes Gest frierte, ließ erstere eine zu biefem 3mede von Seiniden componirte Gerenade auf ihre Untoften mit vielem Beifall por ihrem Saufe auf bem großen Ranale aufführen. Dem Bringen gefiel bie Comrofition, und er engagirte Beinichen vom 1. August bis Ente December 1716 mit 500 Thaler Gehalt für feine Dienste; vom 1. Januar 1717 an mart er gum Rönigl. Polnifden und Rurfürftl. Gachfifden Rapellmeifter mit 1200 Thir. Befoloung ernanut. Seiniden compo= nirte in Dresben hauptfächlich Rirchen- und Rammermufit, obgleich auch einige Opern von ihm vorhanden find. Siller ertennt in bes Meiftere Arbeiten ben tuchtigen Barmonifer und Contrapunftiften; er meint ferner, baf Beinichen in feinen reiferen Jahren "burchgangich leichter und fliegender" gearbeitet babe, ale in früheren Zeiten. Freilich fpricht er auch bavon, baf Beinichen "in Bergleichung



mit einigen autern Componiften in melobischen Erfindun= gen überhaupt nicht ber fruchtbarfte Ropf gemefen fei," boch babe er genau alle erlaubten Mittel gefanut, beren fich ein Componist bedienen fonne, "um feine Erfindunge= fraft auf eine geschickte Beife zu nahren und gu unter= . Beinichen mar in feiner Jugend ftarf in contrapunftifche Runfteleien verfallen, boch lernte er in Italien ben Werth ber Melobie ichaten. Er ipricht fich bier= über felbft aus (Generalbaf in ber Composition), wie ibn benn ein Schreiben an Mattheson (7. Decbr. 1717 Crit. mus. 212) ale vorurtheilelofen, ftrebfamen, ber neuern Richtung angehörenben Runftler zeigt, welcher, wie ber Briefempfänger fagt, fehr mohl Ohren = von Angenmufit ju unterscheiben mußte. Siller gefteht Beinichen ferner eine genaue Renntuif "ber Gefete bes mabren Rirden= und Theaterftpl's" zu und bat barin Recht. Die Arbeiten bes Meifters, melde mir fennen, verrathen ben gewant= ten, theoretifch ficheren Mufiter, ber alle Silfsmittel genau fennt, Die ihm feine Runft bietet. Die meiften zeichnen fich burch fnappe Form, Ginfachheit und Natürlichkeit, ja burch Originalität namentlich in harmonischen Wenbungen, aus, wenn fie auch felten mahrhaften Schwung und eigentliche Kraft verrathen, fowie in Bezug auf melobifche Erfindung nicht von einer gemiffen Ginformigfeit los= gufprechen find. Gin Zeitgenoffe fagt von ihm: weiß nicht, wie boch es biefer Mann in ber theatralifchen und Kirchenmufit gebracht hat? Man verehrte ihn in Belfchlant, und feine Arbeiten find neu, angenehm und Die Natur begleitet alle feine Tone. "\*) rübrend.

<sup>\*)</sup> Scheibe. Kritifcher Mufitus. Reue Auflage. Leipzig 1745, 8, S. 764

wahrer Schatz ist namentlich in bes Meisters Cantaten verborgen, die ihn als tiefen Kenner ber Gesangskunst verrathen. Um bekanntesten wurde er durch seine gründliche und ausgezeichnete Generalbaßschuse, welche 1711 in Hamburg und in veränderter Bearbeitung 1728 in Oresden erschien.\*) Der Verfasser zeigt darin tüchtiges Wissen und große Einsicht, alle Theile seiner Kunst anslangend. Heinichen wird von Hiller als Mann "von etwas sinsterem und eigensinnigem Temperamente" geschildert, vielleicht Folge anhaltender Kränklichkeit (er litt an der Schwindsuch), welche ihn auch schon am 16. Juli-1729 Nachmittags 1 Uhr der Kunst entrig, betrauert von zahlreichen Verehrern und Schülern.\*\*)

To and by Williams

<sup>\*)</sup> Reu erfundene und gründliche Anweijung zu volltommener Erfernung bes Generalbaffes u. f. w. hamburg 1711. 4. Der Generalbaff in ber Composition u. f. w. Dresben 1728. 4.

<sup>\*\*)</sup> In Dresben find eine Menge banbidriftliche Compo-Ationen Seinichen's vorbanben. Rirdenmufiten: 7 Deffen. 2 Requiem. 2 Litaniae de V. Sacr. 2 Litaniae de S. Xaver. 49 Pfalmen und Symnen. Responsoria pro sacra nocte nativitatis Domini a 4 voc. La Pace di Kamberga (ein Friebensoratorium). Opern: Flavio Crispo 1720. Mario. Opera senza nome, fatta in Italia. Serenaten: Zeffiro e Clori 1714. Seren. nel Giardino Chinese 1719. Seren. fatta sull' Elba 1710. Seren. di Moritzburg 1719. Le Nozze di Nettuno e di Teti 1726. Musica di Tavola 1727. Cantaten: 31 Cantate à Sopr. con strom. Die erfte biefer Cantaten ift bie von Gerber (M. L. col. 620 fig.) angeführte "La dove in grembo al colle" mit obl. Flügel. 26 Cantate à Sopr., Alto; Sopr. e Alto co'i e senza stromenti. Infirumentalfacen: 11 Concerte: Nr. 1. unb 2. à 2 Oboi concert. Violini, Viola e Basso. Nr. 3. à 2 Corni concert., Violini, Viola e Basso. Nr. 4. à 2 Oboi, 2 Fl., 2 Fag., Violino e 2 Violonc. conc., Violini, Viola e Basso. Nr. 5. à 2 Flauti e 2 Corni

Die mit Beinichen engagirten Italiener batten nur einiabrigen Contract vom 1. Geptember 1717 an ge= rechnet. Es maren folgenbe: Der Rapellmeifter Antonio Lotti und Die erfte Copraniftin Santa Stella Lotti 2100 Doppien ober Louisb'or à 5 Thir. = 10500 Thir. Die zweite Copraniftin Margherita Cattering Rani, genannt Marucini 800 Lt. = 4000 Thir. Die Contraaltiftin Lucia Gaggi, genannt Bavarini 600 Lb. = 3000 Thir. Der erfte Copranift Francesco Bernarbi, genannt Senefino 1400 Eb. = 7000 Thir. Der zweite Copranift Matteo Berfelli Der Tenorift Francesco 900 Lb. = 4500 Thir. Guicciardi 600 Lt. = 3000 Thir. Der Dichter Antonio Maria Abbate Luchini 1000 Thir. Der Contrabaffift Gerolamo Berfonelli 1000 Thir. biefen Italienern murben um biefelbe Zeit und im Jahre 1718 noch engggirt: Die Copraniftin Livia Constantini, genannt La Bolacchina = 1600 Thir. Baffift Lucrezio Borfari = 1333 Thir. 8 Ggr. Der Altift Cajetano Bernftabt = 3000 Thir. Der Altift Giufeppe Maria Bofchi 700 Lb. = 3500 Thir. Der

concert., Violini, Viola e Basso. Nr. 6. à 2 Violini, 2 Corni, Viola e Basso. Nr. 7. à Violino, 2 Flauti, 2 Oboi, Viola e Basso. Nr. 8. à Violino, Viola, Flauti, Oboi, Corni e Basso Nr. 9. à Viol. 2 Oboi e 2 Flauti conc., Violini, Viola e Basso. Nr. 10. à 2 Flauti e Tiorba concert., Violini, Viola e Basso. Nr. 11. à 2 Oboi concert., Violini, Viola e Basso. Nr. 11. à 2 Oboi concert., Violini, Viola e Basso. Sonata da Chiesa a Violino e 2 Oboi concert., Violini, Viola e Basso. Trio: Nr. 1. à 2 Oboi e Basso. Nr. 2. à Violino d'amore, Fl. e Basso. Solo a Violino coll Basso. 4 Sinfonien für ⊚treids unb Blasinfrumente.

Biolinist Francesco Maria Beracini (1. August 1717) 1200 Thir. Der Contrabajsift Angelo Gaggi 400 Thir.\*) Zwei italienische Soufsleure 400 Thir. Im Juni 1718 betrug bemnach der Etat der italienischen Oper 45033 Thir. 8 Gr. Außer ihrem Gehalte hatten diese Künstler noch mancherlei Begünstigungen, wie freie Wohnung, Kost, Licht, Heizung oder bech Bergütung dafür. Senesiuo und Bereselli hatten sogar einen Wagen unentgestlich zu ihrer Berfügung.\*\*)

Diefe gablreiche italienische Operngefellichaft batte bie berühmteften Ramen bamaliger Zeit aufzuweifen. Lotti (geb. gegen 1665 gu Benedig), Schüler bes berühmten Giovanni Legrenzi, mar feit 1693 Organift an ber erften Orgel ber St. Marfusfirde. Er, ber große Beitgenoffe bes großen Scarlatti, ber Meifter ber venetianischen Schule, "welcher im sublimften Contrapuntte, wie im concertirenden oder folennen Rirdenftyle, im geift= lichen Drama, wie im Mabrigal, feinem nachstand, und ben fühnsten und zugleich regelmäßigsten Sarmoniften aller Zeiten fich anreiht," - batte feit 1683 in Benedig auch ale Operncomponift geglangt und follte nun ale folder ebenfalls bie Dresoner entzuden. Er hatte, 'er= gogen in ber Strenge ber fogenannten alten Schule, fich auch bie Grazie, ben Reichthum und bas Glangenbe ber neueren anzueignen gewußt. Saffe, ber ibn 1727 gu Benedig fennen lernte, rief bei Unborung einer feiner

All Land

<sup>\*)</sup> Gatte ber Cangerin Bavarini.

<sup>\*\*)</sup> Durch Cabinetebefehl d. d. Dresben 4. October 1717 wurden sammtliche Italiener von ben Gehaltsabzügen an bie Armentasse, welche feit 1710 eingeführt waren, befreit.

Compositionen aus: "Belder Ausbrud, welche Dannich= faltigfeit in feinen Tonen!" Babre Empfindung, Tiefe bes Musbrude find bervorragenbe Gigenfchaften Lotti's; fein Stul ift ebel, einfach und flar, feine Schreibmeife für bie menfdliche Stimme bie natürlichfte von ber Belt. Freilich ftebt er ale Rirchencomponift viel bober, benn ale Dramatifer. Zwifden feinen firchlichen Cachen und feinen Opern ift eine Rluft bemerklich, wie fie beut gu Tage bei einem und bemfelben Componiften in beiben Urten nie portommen fonnte. Allerdings batte bas mufitalifde Drama taum bie Kinderfcube ausgetreten und zugleich mit Erwerbung neuer Silfsmittel nur erft ichuchtern bie Reffeln fteifer und beengenber firchlicher Formen abgestreift, ohne jedoch ben ihm verloren ge= gangenen erhabenen Inhalt jener Formen bereits genügend burch eine freiere fcone Schreibmeife erfett gu haben. Demunerachtet ftebt Lotti auch als Operncomponist auf ber Bobe feiner Beit. Er beberricht mit Giderheit bie bereits feststebenben Formen ber Duverture (obgleich biefe meift bas fcmachfte Stud feiner Dvern ift), ber Recitative. Mrien und Duetten, lettere freilich nur vereinzelt vor= fommenb. Gelten überlabet ber Deifter ben Gefang mit Coloraturen, obgleich er bierin in ber Sauptfache bem Gefdmade feiner Beit folgt und fich zuweilen boch ben Berberungen ber Ganger gefügt haben mag. strumente bienen ihm nicht nur jur Begleitung, fonbern er benutt fie bereits, um ben Befang reigenber, mannich= faliger, darafteriftifder und bedeutfamer ju machen. Dladit bem Streichquartett benutt er alle bamale ge= brauchlichen Bladinftrumente: Floten, Oboen, Fagotte. Waldhörner und Trompeten (lettere febr felten); boch

permendet er auch bie Bioline und Theorbe jum obliga= ten Accompagnement. Befonbers bemertbar ift bie Un= wendung ber Blasinftrumente in ben Opern, Die er für Dresben ichrieb. 3m .. Alessandro severo", ben er 1717 für Benedig componirte, tommen nur Streichinstrumente por, vielleicht, baf ibn in ber fachfifden Sauptstadt bie ausgezeichneten Blafer ber Rapelle anregten. (S. 60.) 3mmer= bin tann Lotti auch ale Overncomponist ben Beften feiner Beit angereiht werben, trotbem er als folder harmonisch Beim Lefen feiner Opernpartituren bürftig erscheint. glauben wir gern ben Berficherungen feines bamaligen Brivattopiften in Dresben, bes weiland Dragniften Schröter, "3ch mußte feine Bartituren in's melde alfo lauten: Reine fdreiben und die von ihm meiftentheils ausgelaffenen Mittelftimmen bingufügen."\*) Lotti muß fich in

Don't Proj Goo'g

<sup>\*)</sup> Die R. Mufikaliensammlungen in Dresben befiten von Lotti's Compositionen folgende Manuscripte:

Rirdenmusiten: Missa (Kyrie e Gloria) à 3 Chori con strom. Gin grofartig angelegtes und ausgeführtes Stud. Missa sapientiae (Kyrie e Gloria) à 4 voci con str. Missa à 3 voci senza str. Credo (F-dur) à 5 voci con str. Enthalt bas betannte berrliche achtftimmige Crucifirus. Requiem (Requiem, Kyrie, Dies irae, Offertorium F-dur) à 4 voci con str. Boll wunderbarer Schönheiten. Dixit Dominus Domino meo (A-dur) à 5 voci con str. Lautate Dominum (A-dur) à 4 voci con str. Laudate pueri (G-dur) à 3 voci con str. Confitebor à 5 voci con str. Salve Regina à Soprano solo con str. Salve Regina à Alto solo con str. Opern: Alessandro Benebig 1717. Giove in Argo. Dresben 1717. Gli odi delusi dal sangue (auch l'Ascanio genannt). Dres-Teofane. Dreeben 1719. 6 Intermezzi à Soben 1718. prano e Basso. Rammermufif: Cantate (2) à Soprano

Dresben gefallen haben, benn er bewahrte bis an feinen Tob ben Wagen auf, welchen er auf feiner Reife babin gebraucht batte und vermachte benfelben feiner Gattin als Dentmal gemeinschaftlich genoffener angenehmer Stun-Er ftarb zu Unfang bee Jahres 1740 zu Benebig als Ravellmeifter an ber St. Marfusfirche und icheint ein großes Bermögen hinterlaffen zu haben, ba er zum Univerfal= erben feinen Bruber Frangesto ernannte und feiner Gattin außerbem noch 15,000 Dufaten vermachte. Diefe, Santa mit Bornamen, mar eine geborene Stella und eine ber berühmteften Gangerinnen ihrer Zeit. Quang fagt von "Die Lotti batte eine völlige, ftarte Copranftimme, aute Intonation und auten Trillo. Die boben Tone machten ihr einige Dable. Das Abagio mar ihre Starte, bas fogenannte Tempo rubato habe ich von ihr jum erften Dale gebort. Gie machte auf ber Schau= bubne eine febr aute Figur und ihre Action mar befonbers in erhabenen Characteren unverbefferlich." alte Sangmeifter Tofi berichtet, bag fie mit "burchbringenber Lieblichfeit im Gingen uns bas Berg abfoberte

col Basso. Mehre Arien, einige Duetten u. f. w. Außerbem sind noch verhanden: Duetti, Terzetti e Madrigali à più voci. In Venezia 1705 appresso Ant. Bartoli. sol. Unter diese Musikflücken, welche als Muster hinsichtlich des Ausdrucks, der Grazie und Eleganz gesten können, besinder sich auch jenes Madrigas ("in una siepe ombrosa"), welches Antonio Bononcini später in London fälschlich unter seinem Namen herausgab, und welches ihm Stellung und Ehre kestet. (Chrysander's Händel. II.)

<sup>\*)</sup> Marpurg, fritische Beiträge 2c. Bb. 1.

und daß man ihr dasselbe auch nicht versagen konnte.\*)" Santa Stella starb am 17. September 1759 in Benedig und wurde an der Seite ihres Mannes begraben, zu welchem Zwecke sie solgende Inschrift versast hatte: "Antonio Lotti | inducali Basilica | Musices Moderatori | Santa Stella | Conjugi charissimo | praedefunctus ac sibi | T. F. M. Anno 1759."

Francesco Bernarti, Genefino genannt, ein alterer Reitgenoffe bes berühmten Bernacchi, mar einer ber bebeutenoften Ganger feiner Zeit und geboren ju Giena um bas Jahr 1680. Duang urtheilt folgenbermagen "Cencfino befaft eine burchtringente, belle, über ibn: eggle und angenehme tiefe Copran-Stimme (Mezzo Soprano), eine reine Intonation und iconen Trillo. ber Bobe überftieg er felten bas gweigeftrichene f. Ceine Urt ju fingen mar meifterhaft und fein Bortrag voll-Das Abagio überhäufte er eben nicht guriel ständig. mit willfürlichen Bergierungen. Dagegen brachte er bie mefentlichen Manieren mit ter größten Teinheit beraus. Das Allegro fang er mit vielem Reuer und mußte er tie laufenten Baffagien, mit ber Bruft, in einer giem= lichen Geschwindigkeit, auf eine angenehme Art berauszuftogen. Geine Beftalt mar für bas Theater febr vortheilhaft, und bie Action natürlich. Die Rolle eines Selben fleitete ibm beffer, ale tie von einem Liebhaber. "\*\*)

<sup>\*)</sup> Anleitung gur Singfunft. Aus bem Italienischen bes herrn B. F. Tofi, mit Erfauterungen und Zufäten von 3. F. Agrifola. Berlin 1757. 4. S. 45.

<sup>\*\*)</sup> Marpurg, a. a. D. Bergi. auch Chryfander's Sanbel. II. 149.

An Matteo Berfelli ober Bercelli rühmte Quanz eine angenehme, boch etwas bünne, hohe Sopranstimme und eine große Leichtigkeit, mit der er vom eingestrichenen o bis ins dreigestrichene f sang. "Im Adagio zeigte er wenig Affect und im Allegro ließ er sich nicht sehr in Bassagien ein. Seine Gestalt war nicht widrig, seine Uction aber auch nicht feurig." Nicht minder befannt und besiebt waren Bernstadt und Boschi.\*) Borsari war hauptsächlich engagirt, um mit der Constantini in den Intermezzi zu singen.

Beracini, zu Florenz gegen Ende des 17. 3ahr= hunderts geboren, war der Schüler seines Onkels, Antonio Beracini, und einer der ausgezeichnetsten Biolinisten seiner Zeit. Der Kurprinz lernte ihn 1716 in Benedig tennen und nahm damals die Widmung 12 von ihm componirter Biolinsonaten an. \*\*) 3m Jahre 1717 fand zu Ehren des sächsischen Fürsten in der Dogenstadt ein Concert statt, zu welchem auch Tartini eingeladen war; Beracini's ungemein kihne und neue Spielart soll jedoch

<sup>\*)</sup> Bernfiabt, von beutiden Eltern in Italien geboren, tam von London nach Dresben.

<sup>\*\*)</sup> Sonate (12) a Violino, o Flauto solo, e Basso. Venezia 26. Luglio 1716. Manuscr. Außer biefen Sonaten find in Dresden von seinen Compositionen noch vorhanden: Sonate (12) à Violino solo e Basso. Opera prima. Dresda 1721. In Aupser gestechen und dem Auryrinzen gewidmet. Sonate Accademiche (12) a Violino solo e Basso. Opera seconda. Londra 1744. In Kupser gestochen und Friedrich August II. gewidmet. Letteres Werf enthält Beracini's nach Kranz Ferd. Richter von I. June in Kupser gestochene Portrait. Arie (12) a Sopr. con str. nel Nice e Tirsi (?). Ms. Arie (12) à Sopr. con str. Ms., seinen sitt London gescher. Opera entmommen.

einen folden Ginbrud auf ibn gemacht haben, bag er fogleich von Benedig abreifte und fich nach Uncona qu= rudiog, um eine gleiche Vertigfeit im Bebrauche bes Bogens zu erwerben. In Folge biefes Ereigniffes foll ber Rurpring Bergeini engagirt baben. In Dresben ward er nach Ueberreichung breier Biolinfonaten, Die er 1717 bem Könige gewidmet hatte, jum Rammercompo= niften ernannt. Doch machte er ale Componist fein fonberliches Blud, befto mehr bewunderte man bingegen fein Spiel, bas in ber That felbst bas Bochfte, mas man bamale im Biolinfviel fannte, überftiegen baben muß: befondere Fertigfeit foll er in ber Ausführung des Trillers, großartiger Arpeggien, in ber Bogenführung und im Bervorbringen eines außerorbentlich hellen und burchbrin= genden Tones (fo baf man ihn burd) jedes Orchefter bindurch borte) befeffen baben. 3m Jahre 1722 ver= ließ Bergeini Dresten. 3m Gegenfate zu Tartini, ber ftets als bescheiben geschildert wird, foll er auferordentlich arrogant gewesen fein, fo daß er immer auszurufen pflegte: "Gin Gott und ein Bergeini!" Sierdurch, fowie burch ben großen Gifer, mit welchem er feine Runft betrieb, fehr reigbarer Ratur geworben, verfiel er auf einmal in Beiftesabmefenheit, mogu auch bas häufige Lefen alchimi= icher Schriften nicht wenig beigetragen baben foll. Krankheit nahm bermagen gu, baß "biefer weltberühmte Birtuofe " fich am 13. Auguft 1722 zwei Stod hoch jum Fenfter beraussturgte, mobei er bie Sufte verlette und ben einen Fuß zweimal brach, welches jedoch bald wieber in fo weit geheilt murbe, bag er - biefes jeboch fein ganges Leben binburch - nur wenig gu binten genothigt mar. Rad Unberer Berficherung batte biefer

Sturz noch die besondere Beranlassung, daß, um ben gegen die deutschen Kapellmitglieder unerträglich stolzen Mann ein wenig zu demüthigen, einer der "untersten Ripienisten" aus der Kapelle ein Concert, welches Beracini so eben vorgetragen, auf Pisendel's Beranstaltung (der es dem Betreffenden allerdings einstudirt hatte), unmittelsdar darauf und zwar noch in des Königs Gegenwart spielen mußte und auch so gut spielte, daß der ganze Hof dem deutschen Ripienisten den Borzug ertheilte, was den ehrgeizigen Italiener nicht wenig verletzt haben mag. Beracini ging, da wiederholt geistige Störungen eintraten, von Dresten über Prag nach Italien, um dort Genesung zu suchen, später nach London, wo er auch gegen 1750 in ärmlichen Berhältnissen starb.\*)

Die Contrabassissen Personelli und Gaggi waren auf ausdrücklichen Bunsch Lotti's engagirt worden, welcher wahrscheinlich den Dresdner Spielern dieses Instrumentes nicht die nöthige Gewandtheit im Accompagniren zutrauen mochte. Der Kurprinz meinte deshalb auch in einem Briese, daß ein Contradassisst, "qui a la pratique pour accompagner les voix et donne le mouvement à tout l'Orchestre", unbedingt nothwendig sei.

Ueber ben Poeten Luchini bemerkte ber Kurpring selbst in einem Briefe: "Comme il n'est pas l'homme de la

<sup>\*)</sup> In London schrieb er bie Opern: "Adriano" 1735, "Roselinda" 1744 und "L'Errore di Salomone" 1744, bie jedoch ben Englänbern wegen ihrer "Biggarrerien" nicht gefallen wollten. (Gerber R. L. IV. col. 436.) In Dresben giebt es auch noch ein Tertbuch zu einem Oratorium "L'impietà distrutta nella Caduta di Gerico" von Giov. Pietro Berzini, welches er componirt hatte.

première sphère pour faire des operas nouveaux, ces sortes des gens étants difficils à trouver et trop chèrs\*), il sera bon pour composer des Oratoires, des Serenades et des Poesies pour la musique de la chambre, pour abbreger ou prolonger les scènes et pour changer les airs et les accomoder à la fantaisie du compositeur et des musiciens."

Die projectirten nun bevorstehenden Opernvorstellungen konnten unmöglich im Komödienhause stattsinden, da dasselbe zu diesem Zwecke nicht groß genug war. Der König hatte deshalb den Plan gesaßt, ein Opernhaus bauen zu sassen. Dierzu, sowie zu Fertigung der Decorationen, Maschinen u. s. w. hatte der Kurprinz zu gleischer Zeit mit den Sängern in Benedig mehre italienische Baumeister, Maler und Zimmerseute engagiren müssen und zwar: 2 Baumeister (Alessando Mauro mit 1000 Ducaten oder 2666 Thsr. 16 Gr. und Gierosamo Mauro mit 360 Ducaten oder 960 Thsr. Besoldung), 6 Maser, 5 Zimmerseute und 2 Dolmetschen, S. S. mit 10418 Thsr. 16 Gr. Gehaltsetat. Die Besoldungen der Maler u. s. w. schwankten zwischen 960, 768, 640, 512, 336, 288 und 120 Thsr.

Gleich nach Ankunft bieser fremben Baulente, welche früher als bie ber Sänger erfolgte, wurde im Redoutenssale eine provisorische Bühne eingerichtet, welche am 25. October 1717 mit ber Oper "Giove in Argo" (Melodrama pastorale in 3 Alten), gebichtet von Luchini,

<sup>\*)</sup> Gewöhnlich murbe ein neues Tertbuch mit 100 Ducaten bezahlt.

componirt von Lotti, eingeweiht wurde.\*) Die Decorationen und Maschinerieen waren von Mauro, die Tänze vom Balletmeister Duparc \*\*). Zwischen den Alten und am Schlusse der Oper sangen die Constantini und Borsari sogenannte von Silvio Stampiglia gedichtete Intermezzi \*\*\*), von welchen das erste und zweite von Al. Scarlatti, das dritte vom Kaiserl. Vice-Kapellmeister Francesco Conti (Contini) +) componirt war.

Den "Giove" hatte Lotti für Dresben componirt, was aus bem Borworte bes gebruckten Textbuches (Hof-buchbruckerei) hervorgeht, in welchem Luchini feine Dichtung bem Könige gegenüber als ein Wert "de peu de jours" entschuldigt. Dichter und Componist hatten also wahrscheinlich sehr schnell arbeiten muffen. Die Oper füngt mit einer Sinsonie für 2 Biolinen, Biola, Baß, 2 Oboen und 2 Waldhörnern an, aus drei Sätzen bestehend: Allegro f-dur 3/4, Andante d-moll 3/4 und

<sup>\*)</sup> Arete — Senesino; Iside — Santa Stella Lotti; Erasto — Berselli; Calisto — La Zani; Diana — La Gaggi; Licaone — Guicciardi; Cleone — Boschi; Vespetta — Livia Constantini; Milo — Borsari.

<sup>\*\*)</sup> Morbart erhielt zu biefer Oper 8578 Thir. für Garberobe, Decorationen u. bergl.

<sup>\*\*\*)</sup> Intermezzi, b. h. Zwischenspiele, waren tomische Scenen, mit welchen bie Italiener bie Zwischenatte ihrer opera seria aussuuten. Diese Intermezzi wurden nur von 2 Personen gespielt und gesungen und von dem Componisten gerade so behandelt, wie späere bie opera buffa, b. h. man sindet darin einsache und accompagnirte Recitative, Arien und Duette, die mit der Oper selbs, zwischen beren Alten sie gesungen wurden, in gar teiner Berbindung standen.

<sup>†)</sup> Geb. 1671, gest. 20. Juli 1732, mar zugleich einer ber größten Theorbisten feiner Zeit.

Allegro f-dur 3/e. Es ift bies bie bamale fast allge= mein festgehaltene Form ber Duverture, welche Lotti auch bei seinen andern Opern verwendet. Tropbem biese Form wohl Gelegenheit zu reicher mufitalifder Erfindung und Musführung geboten batte, machten boch bie bamaligen Operncomponiften, namentlich bie Italiener, wenig Bebrauch bavon. Die Ouverture galt mehr als Mittel, bie Ruborer nach und nach jur Rube ju bringen und ihre Aufmerkfamkeit fur bie erfte Scene ju erregen. Wie bei Lotti und allen feinen Zeitgenoffen und Rachfolgern (bis weit über bie Salfte bes 18. Jahrhunberts) beftant bas erfte Allegro ber Duverture gewöhnlich aus einem ruhigeren Tempo mit etwas breiter angelegten Motiven und bem entsprechender Ausführung. Der zweite Sat, langfamer und fürger, oft auch andere inftrumentirt, mar gewöhnlich ber befte Theil in melodischer und harmoni= fcher Sinficht, mabrent ber lette, meift beiter und glangend, in ber Regel als bas fcmachere Stud erfcbien. -Der Duverture im "Giove" folgen außer ben Recita= tiven 19 Arien, 1 Duett und 1 Chor. Das Recitativ, bestimmt bas Gefprach ju reprafentiren, murbe bamale noch fehr einfach im Gefprachstone gehalten. Man unter= fchied zwei Arten: Recitativo secco ober semplico und Recitativo obligato. Das erstere murbe nur mit ein= fach angeschlagenen Accorden bes Clavieres, Contrabaffes und Bioloncelle, - bas lettere vom Orchefter begleitet (Saiten= und Blasinftrumente, gewöhnlich bie erftern allein), wodurch baffelbe einen bestimmteren und fcbar= feren Musbrud erhielt. In ber Regel murben "bie inftrumentirten ober begleiteten Recitative" in ben Sobepunkten ber Situation angewenbet. In ben Opern Lotti's finben fich nur Recitativi secci, bie jedoch mit Gemandtheit gearbeitet find und bem Ganger Gelegenheit gu belebtem und ber Situation gemäßem Bortrag boten.\*) Die Arie war für ben funftgemäßen Befang Die eigentliche Form geworben und fing fich bamals in ber befannten zwei= fätigen Beife an fest ju normiren. Nach bem zweiten Theile, meift einem langeren Gate in ber vermanbten Dominanten= ober Mebianten=Tonart, oft auch in anderer Taftart, murbe nämlich ber erfte Theil wiederholt, ent= weber gang ober bis zu einem gemiffen Abidnitte. berrichte bierüber jeboch feine fefte Regel, - bie Saupt= fache mar, baf bie Arie aus zwei Theilen bestand, welche mit einander contraftirten, fowie, daß ber erfte Theil wiederholt ward. Bu Lotti's Zeiten mar bie Unwendung verschiedener Tatt= und Tonarten in ber Arie noch nicht allgemein in Bebrauch. Der zweite fürzere Gat ift bierin felten von bem erften langeren unterschieben: - gewöhnlich ift er furz und ziemlich oberflächlich be= handelt. 3m "Giove" bat eine einzige Arie zwei Tatt= arten und amar bie ber Ifibe im 3. Aft (2. Scene), wo nach einem langfamen Gat c-dur 1/, ein Brefto c-dur 4/4 folgt, worauf ber erfte Theil wiederholt wird. \*\*)

<sup>\*)</sup> Aleff. Scarlatti soll bas begleitete Recitativ zuerst in seiner Oper "Teodora" 1693 angewendet haben. Im Ganzen tommt es in den Musiktramen der ersten 30 Jahre des 18. Jahre, nicht zu häusig vor. In der "Elisa" von Hur (Wien 1719) sind 2 großartige derartige Recitative vorhanden. Auch Joh. Dan.heinich und Mistori (f. später) wendeten diese Form an.

<sup>\*\*)</sup> Das sogenannte Da capo ber Arien tam schon um Mitte bes 17. Jahrhunderts auf. Carso Pallavicini wendete baffelbe bereits in "La Gerusalemma liberata" 1686 (I. S. 292)

Das Da capo enthalten übrigens fast alle Arien bes Giove, sowie auch bas einzige Duett, welches in ber Oper vorkommt (1. Akt 4. Scene, 2 Sopr.). Natürlich war ben Sängern burch biese Wiederholung viel Gelegenheit geboten, ihre Kunst im Bortrage burch Andringen anderer Berzierungen zu zeigen, wie denn die ganze damalige Anlage der Oper nur daranf berechnet war, dem Gesange zu dienen\*). — Chöre erscheinen in den Opernpartituren jener Zeit sehr selten (meist nur am Schlusse Stückes) und dies in sehr untergeordneter Art, was auch in der späteren Periode der italienischen Oper so blieb.\*\*) Im "Giove" beschließt ein kurzer dreistimmiger Chor die Oper. \*\*\*) — Die Ballets wurden gewöhnlich am Schlusse eines jeden Aftes, mitunter auch

nub "L'Antiope" 1687 (I. S. 292. 305.) an, jeboch ohne Beranterung bes Taltes.

<sup>\*)</sup> Die Sanptarien waren gewöhnlich in ben Sanben ber Prima Donna und bes Primo Uomo (eines Caftraten), benen sich ein zweiter Caftrat und eine zweite Sängerin (meift Aftiften ober boch Meggoschranisten) anreihten. Der Primo Tenoro trat gewöhnlich gegen biese Bevorzugten jurild; Bafparthien waren soft ganz ansgeschliesen.

<sup>\*\*)</sup> Metastasio schrieb an Sasse (Opere post. I. p. 332): "Desiderei che l'ultimo coro fosse uno di quelli, co'quali aveti voi introdotto negli spettatori il desiderio, per l'innanzi incognito, di ascoltargli e — che faceste conoscere, che questo coro non è, come per l'ordinario, una superfluità, ma una parte necessarissima della catastrose" (vom Attilio Regolo).

<sup>\*\*\*)</sup> Die Chöre wurben bamals in Dresben von ben Krengichftlern ausgeführt, eine Sitte, welche bis in's 19. Jahrhunbert banern sollte. Erft Beber führte bie Gründung eines ftänbigen aus Franen und Männern besiehenden Theaterchores berbei!

in ben Zwischenakten getanzt, — eine löbliche Einrichtung, die in Dresden bis Mitte des 18. Jahrh. beibeshalten wurde. — Hinschilch der Instrumentation Lotti's können wir auf das bereits S. 107 Bemerkte verweisen. Im "Giove" besindet sich manches für die damalige Zeit reich und interessant instrumentirte Musikstüdt, — so im 1. Ukt (1. Sc.) eine Tenorarie mit 2 Oboen, 2 Biolinen, Biola und Baß; in demselben Ukt (3. Sc.) eine Sopranarie mit 2 Solossisten und Streichquartett; im 2. Ukt (6. Sc.) eine Sopranarie mit Solosde und Streichquartett; im 3. Ukt (1. Sc.) eine Tenorarie mit 2 Solowaldhörnern und Streichquartett, erstere bis in's dreigestrichene e recht lustig dreinschmetternd. Die schon erwähnte Arie der Iside (3. Ukt, 2. Sc.) wird von einer Solossiste und vom Streichquartett begleitet.

Inmittelft war bas frangofifde Schaufpiel und Ballet anfehnlich verftärft worben (ber Etat betrug 1717 bereits 17700 Thir.). Duparc batte nach Baris reifen muffen und brachte 8 Tanger und Tangerinnen mit. Ronig in bemfelben Jahre nach Rarlsbad ging, begleite= ten ihn bie frangöfifden Schaufpieler und fpielten bort in einem auf Ronigl. Roften "an ber Wiefe" erbauten Theater. - Auch bas italienische Schauspiel refrutirte neue Mitglieder und murbe 1717 gum erften Male nach Dresben befohlen, mo im Berbft neben ber italienischen Oper frangöfische und italienische Romodien gegeben mur= Da bie Italiener, namentlich wenn fie mit bem Ronig in Bolen maren, fleinere Opern, Gerenaben, 3n= termeggi und bergleichen aufführten, murbe 1717 (Barichan, 11. Febr.) beim ital. Schaufpiel Giovanni Alberto Riftori mit 600 Thir. Gehalt als Compositeur angeftellt.\*) Er mar (1692 ju Bologna geboren) ein Sohn Tomafo Riftori's, bes uns befannten Direftors, und ein gemanbter Componift, Orgel= und Clavierfpieler. Geine Thatigfeit überfdritt balb bie Grengen feiner engern Stellung bei bem itglienischen Schauspiel, und Dresten besitt noch eine Menge Compositionen von ihm, bie von feiner enormen Thätigfeit und großen Beliebtheit bei Sofe Beugniß ablegen. Um meiften Beachtung verbienen feine fomischen Opern, welche ficherlich im nördlichen Deutsch= land bie frühesten Erzeugniffe biefer Gattung maren (f. fpater). Riftori mar zugleich Direktor ber "polnischen Rapelle," welche 1717 hauptfächlich zu bem Zwede er= richtet murbe, um ben Ronig ftatt ber Rurfürftl. Rapelle nach Bolen zu begleiten. Die neu errichtete Rapelle bief auch "fleine Rammermufit" jum Unterschiebe von ber älteren "großen Rammermufit," - ftand unter bem Dber= füchenmeister von Gepfertit und hatte 1 Bremier (Biolinift), 4 Bioliniften, 1 Dboiften, 2 Walbhorniften, 3 Fagottiften und 1 Contrabaffiften. Der jährliche Behalt Diefer polnischen Rapelliften betrug 150 - 200 Thir.; 1722 ward bie Befoldung auf 216 Thir. erboht. mander tuchtige und fpater berühmte Runftler fing feine Laufbahn in biefer Rapelle an; wir erinnern nur an 30h. 3oad. Dugng, Frang Benba und Georg Ccarth.

Noch ist hier ein Mann zu erwähnen, ber 1717 zuerst nach Dresben kam und nachmals ben basigen Künstlerfreisen in einflußreicher Stellung näher treten sollte. Es war bies Johann Ulrich König, geboren in ber bamals

<sup>\*)</sup> Er silhrte auch ben Titel: "Compositeur de la musique italienne".

freien Reichoftabt Eflingen (jett Burtembergifch) am 8. October 1688 und auf ben boben Schulen ju Stuttgart, Tübingen und Beibelberg gebilbet. Rach ber Beit pri= vatifirte er lange Zeit zu Samburg als Dichter, wo er fcon Saffe tennen lernte und ihn 1718 als guten Tenoriften an Raifer, fpater (1722) in gleicher Gigenfchaft an bas Braunschweiger Theater empfahl. Rönig nach Dresben, wo fich ber befannte Friedrich von Beffer, Rönigl. Boln. und Rurf. Gachf. Beh. Rriegerath und Introducteur ber Befandten, febr für ihn intereffirte. Er marb 1720 Beb. Secretair und Sofvoet mit 500 Thir. Gehalt, ber 1721 auf 1000 Thir. und 1723 auf 1333 Thir. 8 Gr. erhöht murbe, bamit er, wie es in ber Berordnung beifit, "in Allem bem italienischen Sof= poeten Pallavicini gleich geftellt werbe." In feinem Umte hatte er bei allen Soffestlichkeiten bie nöthigen Boefien ju fertigen, meift auch felbft ju recitiren: "Wenn Wir bei Soffe Buchfien= ober Schnepperschiegen halten, foll er mit feiner Boefie in einem Ceremonien= ober Herolds-Rlente barben auffwartten," beift es in feinem Unftel= lungsbecret.

Auch Johann Sebastian Bach fam im Jahre 1717 zum ersten Male nach Dresben, um bort große Ehre einzulegen in bem oft erzählten Borgange mit bem Clavierspieler und Organisten Jean Louis Marchand, welcher eben so berühmt durch seine Talente als tollen Launen
war.\*) Der erste Bericht über diese Angelegenheit sindet

<sup>\*)</sup> Marchand (geb. 1669 gu Lyon) mar Königi. Organift gu Berfailles, sowie in gleicher Gigenschaft an mehren Kirchen in Paris angestellt. Er ftarb bort 1737, trop fruberer großer

sich in Dr. Lorenz Christoph Migler's musikal. Bibliothet (IV. 163 st.) und ist nach Forkel\*) von C. Ph. Eman. Bach und bem bekannten Schüler Joh. Sebastians, Joh. Friedr. Agricola (A. Brß. Hofcomponisten) verfaßt, — bürfte also wohl auf volle Glaubwürdigkeit Anspruch machen, umsomehr, da er 4 Jahre nach des Meisters Tode, also 1754, geschrieben ist. Demunerachtet berichtet Marpurg in einigen Rebenumständen verschieben und verssichert, daß ihm Joh. Sebastian Bach die "Anecdote" selbst erzählt habe.\*\*) Da er jedoch erst 1786 dieselbe niederschrieb, können ihm wohl Einzelheiten entgangen sein. Wir solgen deshalb auch in unstrer Erzählung zu-nächst dem Berichte in Mitzler's Bibliothek.

Marchand hatte in Dresben bei hofe gespielt und so gefallen, "daß ihm Königliche Dienste mit einer stareten Besoldung" angeboten worben waren.\*\*\*) Den Kaspellmitgliebern mag biese in Aussicht stehenbe Anstellung bes eiteln, hochmuthigen Franzosen (so wird er wenigstens

Einnahmen, in dürstigen Umftauben. Bach geftand ihm nach Mitter "ben Ruhm einer schönen und sehr netten Aussubrung (in Couperin's Art) gerne gu." Als Componift ift er langst vergessen; seine Sachen sollen ziemlich unbebeutend und geschwadlos gewesen sein.

<sup>\*) 3.</sup> N. Fortel. Ueber Joh. Sebaftian Bach's Leben, Runft und Kunftwerte. Leipzig 1802. 4.

<sup>\*\*)</sup> Legenben einiger Musikheiligen n. s. w. Sein am Rhein 1786. 292 fig. Friedrich Wilhelm Marpurg, geb. 1715, starb als R. Prenß. Kriegsrath und Director ber K. Lotterie in Berlin 1795. Er ist berühmt als musikalisch - theoretischer Schriftseller.

<sup>\*\*\*)</sup> Marchand erhielt nach ben Softaffenatten für fein Spiel bei Sofe 2 Mebaillen im Werthe von 100 Ducaten.

oft gefchilbert) nicht behagt haben. Bolumier veranlafte reshalb Bad, ber bamale noch in Weimar lebte, nach Dresben zu tommen, mit Marchand "einen mufitalifden Wettstreit um ben Borgug zu magen," und burch einen nicht zu bezweifelnben Gieg fo benfelben fur Dresben unmöglich zu machen. Bach ging auf biefe Ginlabung ein, fam nach Dresben und hörte burch Bolumier's Bermittelung feinen Gegner im Berborgenen. Er lub bierauf Marchand "burch ein bofliches Sanbidreiben, in meldem er fich erbot, alles mas ihm Marchand Musika= lifdes aufgeben murbe, ans bem Stegereife auszuführen und fich von ihm wieder gleiche Bereitwilligfeit verfprach, aum Wettstreite ein." Der Frangofe nahm bie Auffor= berung an und mit Einwilligung bes Rönigs murbe Tag und Ort bes Rampfes feftgefest. Bad fand fich gur beftimmten Beit "in bem Saufe eines vornehmen Di= niftere ein, wo eine große Gefellicaft von Berfonen von hohem Range benberlei Geschlechts" versammelt mar. Wer jedoch nicht fam war Marchand. Rach näherer Erfundigung in feiner Wohnung erfuhr man, bag er an bemfelben Tage "in aller Frühe mit Extrapoft aus Dregben" abgereift mar. Bach fpielte nun allein und zwar jur "Bermunderung aller Anmefenden." Der König hatte ibm bafür ein Befchent von 500 Thir. bestimmt, boch wurde er burd ben Unterfchleif eines "gewiffen Bebien= ten" barum gebracht "und mußte bie erworbene Ehre ale bie einzige Belohnung feiner Bemühungen mit fich nad Saufe nehmen." Marpurg ergahlt bie Begebenheit übereinstimment mit Mitter bis zur Ginlabung Bach's nach Dresben, fährt jebody bann fort: "Bach fam, und wurde mit Benehmigung bes Ronigs, ohne bag es Dlar=

dand mußte, in bem nächsten Concert ben Bofe ale Bu= berer zugelaffen. Alle fich Marchand in felbigem unter anbern mit einem frangöfifchen Liedden hören lagen, und sowohl wegen ber in ben Beranderungen angebrachten Rünfte, ale megen feiner netten und feurigen Musführung febr applaudirt worden mar, fo murbe ber neben ibm ftebenbe Bach aufgeforbert, ben Alugel zu verfuchen. Er genflate ber Aufforderung, pralubirte furg, boch mit Deistergriffen, und ebe man es sich versah, so wiederholte er bas pom Marchand gefvielte Liebden, und veranderte es, mit neuer Runft, auf eine noch nicht geborte Art, ein Dutend mal. Marchand, ber bisher allen Organiften Trot geboten batte, mußte ohne 3meifel bie Guperiorität bes gegenwärtigen Antagoniften erfennen. Denn da Bach fich die Frebbeit nahm, ihn zu einem freundschaftlichen Wettftreit auf ber Orgel einzulaben, und ihm gu bem Enbe ein auf ein Blattchen Bapier mit einem Blenftift entworfenes Thema, jur Ausarbeitung aus bem Stegreif, prafentirte und fich bagegen von ihm eines ausbat, fo ericbien ber Berr Marchand fo menig auf bem ermablten Rampfplat. baf er vielmebr für bienlich erachtet hatte, fich mit Extrapoft von Dresben zu entfernen." Siermit folieft ber Bericht Marburg's. 3bm und Ditler haben alle andern Biographen Bach's nachergahlt, fo auch Fortel (a. a. D. 7 flg.), ber ben Rampfplat in bas Saus bes Generalfeldmarichalls Grafen v. Flemming verlegt. C. 2. Silgenfeldt (3oh. Geb. Bad)'s Leben, Wirfen und Berfe. Leipzig 1850. 4.) hat wiederum Fortel's Berf gir Grundlage genommen und veranlaft fo Retis, melder in ber neuen Ausgabe ber Biographie universelle (Baris 1860. II. 189) fein Buch benutt bat, ju einem tomischen Bersehen. Der gelehrte belgische Forscher verswandelt nämlich ben "Königl. Marschall Grafen von » Flemming" (wie er bei Hilgenfeldt genannt wird) in einen "comte Marshal".

Während bes Carnevals 1718 murbe auf ber aber= mals vergrößerten Buhne im Reboutenfaale bie neue Oper von Luchini und Lotti: "Ascanio overo gli odi delusi dal sangue" gegeben.\*) Die Mufit zu ben Ballete biefer breiaktigen Dver batte Bolumier componirt, bas Arrangement berfelben ber Unterballetmeifter Dic. Corette ausgeführt. Die Intermezzi (Gopran und Baft) maren .pon Francesco Gasparini und Giop. Bononcini com= ponirt. - Die Oper, welche Lotti in Dresben gefchrieben hatte, enthält Arien mit obligater Floten=, Oboe=, Balbhorn= und Biolin = Begleitung, außerbem 2 Duette und einen furgen breiftimmigen Schlufichor. 3m 3. Afte (Sc. 3) findet fich eine reigende Urie bes Evandro, nur von 2 Floten und einer Bratiche begleitet. Die Inter= meggi bieten ichon vollständig bas Material, aus welchem Die spätere italienische Opera buffa entstand. Gie ent= halten Seccorecitative, Arien und Duette und mogen burch ben Reig ber barin vorkommenben Bagparthie im Begenfate ju bem emigen Ginerlei ber Sopran= und Altarien, fowie ber boch unschönen Erscheinung ber Caftraten in ber Opera seria, einen wohltbuenben Begen= fat geboten haben.

<sup>\*)</sup> Ascanio — Senesino; Evandro — Berselli; Silvia — Santa Stella Lotti; Alba — La Zani; Mezenzio — Guicciardi; Oreste — Boschi; Celso — La Gaggi; Nana nella Corte d'Ascanio — La Signora Baronessa di Boen.

Im August 1718 fanden die berühmten Festlichteieten in Moritsburg statt. Es ward babei am 15. nach kinem großen Wasserjagen Abends während der Tasel — welche in Form eines Gartens, in bessen Mitte Fontainen sprangen, gedeckt war — die breiaktige Oper "La Cleonice" gegeben, welche Constantini aus dem Französsischen in's Italienische übersetzt und Giovanni Alberto Ristori componirt hatte. Der Saal, in welchem diese und spätere theatralische Aufführungen stattsanden, heißt noch jetzt der Theatersaal.

Nach biefen Festlichkeiten erhielten (bei Ablauf bes einjährigen Contractes) Margy. Zani, Lucia und Ang. Gaggi, sowie Berustabt ihre Entlassung. Die andern Italiener wurden weiter auf ein Jahr engagirt.

Durch Ript. d. d. Dresben 23. August 1718 murbe Splvius Leopold Beig (1684 gu Breslau geboren) als Rammermufifus angestellt, nachbem er fich zweimal bei Sofe hatte hören laffen, mofür er 100 Ducaten erhielt. Er mar ein Rünftler, ber fich bereits bamals einen euro= paifchen Ruf als Lautenspieler erworben batte und über ben fich bie Stimmen aller Zeitgenoffen in außerorbent= lichem Lobe erschöpfen, befonbers über ben unaussprech= lichen Reig feines feelenvollen Bortrags und über bie bewunderungemurdige Runft im Improvifiren. Die Martgrafin von Bayreuth, Die ihn 1728 in Berlin borte, fchrich: "il excelle si fort sur le luth, qu'il n'a jamais eu son pareil et que ceux, qui viendront après lui, n'auront que la gloire de l'imiter." Ein Zeitgenoffe von ihm, ber berühmte Lautenist Baron fagt: "Er ift ber Erfte gemefen, melder gezeiget, bag man mehr fonnte auf ber Lauten machen, ale man fonften nicht geglaubet.

Und fann ich, mas feine Vertu anbetrifft, aufrichtig verfichern, baf es einerlen, ob man einen fünftlichen Drag=niften auf einem Clavicembel feine Fantasien und Fugen machen, ober Monsieur Beiffen frielen bort. Harpeggio hat er fo eine ungemeine Bollftimmigfeit, in exprimirung berer Affecten ist er incomparable, hat eine stupende Fertigfeit, eine unerhörte Delicatesse und Cantable Anmuth, und ift ein großer Extemporaneur, ba er im Augenblide, wenn es ihm beliebig, Die fconften Themata, ja gar Violin-Concerte von ihren Noten megfrielt, und extraordinair fo mohl auf ber Lauten, als Tiorba ben General Bass accompagnirt"\*). Auch als Componift für fein Juftrument mar Weift beliebt. Baron fagt, er habe biefelben mit "fo Ginnreichen, anmuthigen mobl connectirenden Ginfällen angefüllet, baf gleichfam ein iconer und befonderer Gebanden ben andern begleitet." Die Raiferin Amalie erbat fich in einem Briefe (5. October 1747) von ber Rurpringeffin Maria Untonia "Bartien ober Stud von bes Rammer Lauteniften Beiß Composition, Die viel beffer auf bem Bufto wie es fich auf biefes Juftrument gehört componirt als alle Rrage= Er mar in Dresten außerordentlich beliebt und blieb bis zu feinem Tobe unerschüttert in ber Bunft bes Sofes. Er jog viele Schiller, Die alle feinetwegen nach Dresben tamen \*\*). Er ftarb am 16. October 1750 und mart auf bem tatholifden Rirdhofe in Friedrichstadt begraben.

\*\*) Marpurg. Sift. fr. Beitrage I. 546.

<sup>\*)</sup> Ernft Gottlieb Baron's hiftorifdetheoretijch und praktifche Untersuchung bes Inftrumentes ber Lauten 20.1727. S. 78.

Bau bes großen Orenbaufes 1718 - 1719. Reut Engagements bei ber italienischen Oper; Margherita Duraftanti, Bittoria Tel, 3ob. Eteonora Defic u. M. Rapell: und Theaterperfonal nebft Etal 1719.

Am 9. September 1718 wurde ber Grundstein zum Ban eines neuen Opernhauses gelegt. Der König hatte, befonders in Rücksicht auf die bevorstehende Bermählung des Aurprinzen und die dabei projectirten Theatervorstellungen, diesen schon 1717 beabsichtigten Plan wieder ausgenommen. (S. 114.) Friedrich August I. selbst hatte den Bauplat bestimmt und Pöppelmann und Mauro benselben passend gefunden\*). Letztere hatten auch die Risse entworfen und einen Kostenanschlag eingereicht, welcher sich auf 61,546 Thir. 14 Gr. belief. Das Haus sollte sich westlich an den Pavillon des Zwingers anschließen, in welchem jetzt das naturhistorische Museum befindlich ist; der östliche Theil sollte sich gegen die kleine Brüdergasse und das "türksische Saus" (jetzt Prinzenpalais) kehren.

<sup>\*)</sup> Matthias Daniel Poppelmann war bis 1705 Conducteur, wurde dann Landbaumeister, 1710 Geb. Kämmerier und 1718 Oberlandbaumeister. Er starb am 17. Januar 1736 74 Jahre alt und ist besonders als Erbauer des Zwingers besannt.

Um ben Bau beginnen zu tönnen, mußten mehre gegen erstere Straße gelegene Säuser gekauft und bemolirt werben: um zugleich einen Blat vor bem beabsichtigten Opernhause, bem Redoutensaale und Zwingergarten zu gewinnen, wurde bas Proviant= und Golbhaus, ber schwarze Gang bis an und mit bem sogenannten Kuhthurme, ingleichen ein Stück von bem Klosterstalle und dem Waschhause, wie auch des Hof- und Kunstgärtners Wohnung weggerissen, was 8650 Thir. kostete.

Der Bau ging rafch weiter, wenngleich fich manche Sinderniffe, namentlich ftrenge Ralte mahrend bes Bintere, einstellten. Bor allem aber vertheuerte benfelben Die Schnelligfeit, mit ber er geführt werben follte. mußten viele frembe Arbeiter angenommen werben, bie natürlich mehr Lohn verlangten; es mußte bie Rachte über gearbeitet und zur Berftellung ber Schifffahrt felbft Die Furth gwischen Birna und Dresben vertieft und bie Elbe gedämmt werben. Das ärztliche Sonorar und Bar= bierlobn für vernnaludte Arbeiter betrug allein 200 Thir. Den 24. Februar 1719 machten fogar 150 Maurer einen Aufftand, weil ein Auffeher einen Maurer geprügelt hatte; man nahm bie fammtlichen Ungufriedenen feft, und ließ vier bavon acht Tage in Feffeln arbeiten. Die Roften muchjen beshalb, ba überbies ber Ronig noch mah= rend bes Baues manderlei Beranberungen anordnete. Trot aller Schwierigfeiten murbe berfelbe jeboch fcnell geforbert und am 25. August 1719 fonnte ber Graf Baderbarth bem Ronige bie Bollenbung bes Opernhau= fes, zugleich aber auch bie vollständige Bermenbung ber bewilligten Belber und eine nicht unbedeutende Unbaufung von Schulben anzeigen. Der Bau hatte vom Tag

ber Grundsteintegung an über 11 Monate gedauert und 147917 Thir. 13 Gr. 7 Pf. gekostet, und zwar "der äußerliche Opera-Hauß-Bau (welchen Böppelmann geleitet), interims Zimmer vor die Operisten, 2 Salons sür den König und die Gallerie dazwischen" 104172 Thir. 11 Gr. 2 Pf.; — "der innerliche Ausbau des Opera-Haußes (den Mauro ausgesührt) nebst denen Scenen, Machinen und der Bergoldung des Amphitheatri" 43745 Thir. 3 Gr. 5 Pf. Der erste Ansichag war also um 86371 Thir. — Gr. 3 Pf. überschritten worden. Außerdem erhielt Mauro noch 12000 Thir. sür Maschinen und Decorationen zu den projectirten Opern und 8000 Thir. sür Bergoldungen.

Das neue ober große Opernhaus, wie es nach seiner Eröffnung am 3. September 1719 genannt wurde, erschien wegen seiner glatten Wände und seiner durch die Zwinger= und Alostergebäude eingezwängten Lage dem ersten Blide nicht übermäßig groß, doch nahm dasselbe ungefähr 7500 wellen Raum ein, so daß es die jetzige Kreuzfirche um etwa 500 wellen Flächenraum übertras. Das Haus bildete in seiner Grundsigur ein Oblongum und war unstreitig, namentlich was die Bühne anbelangt, eines der größten Theater Europas. Es war 122 Ellen lang und 50 Ellen breit, die Seene selbst 75 Ellen lang und 40 Ellen breit, ungefähr 3000 Quadratellen groß\*). Der Zuschauerraum, die herrschaftlichen Logen abgerechnet,

1

Button of Google

<sup>\*)</sup> Der Cammier für Geichichte und Alterthumer 2c. Dresben, 1837. 8. C. 118 fig. 402.

faßte 1800-2000 Menfchen\*). Meußerlich batte es gar feine Bergierungen, boch mar es bauerhaft erbaut. ber Seite nach bem Stadtgraben (jett Anlagen por bem Thurmhaufe) befand fich ein Anbau, welcher einige Ga= Ions für ben Ronig und bie Unfleibezimmer für bie bar= ftellenden Rünftler im untern Theile enthielt; barüber lag in verschiedenen Abtheilungen bie Garberobe und Requifitenkammer und noch bober im britten Stock bie Bob= nung des Operuhausauffebers und Theaterarchitecten. fomie bes Theater= und Inventionsfcneibers \*\*). Bom inneren Raume nahm bie Bubne bie bei weitem größere öftliche Balfte bes Bangen ein, alfo von ben beiben Galen, Die fich fpater burch Ueberbanung bes alten Orche= ftere (welches unmittelbar vor ber Scene lag) gebilbet hatten, ben größeren, nach ber Sophienfirche ju gele= genen \*\*\*). Im zweiten Saale biefes Theaters lag bas fich nach und nach erhöhenbe Barterre, zu beiben Geiten beffelben ein aus 3 Stufen beftebenbes Umphitheater : baruber erhoben fich 3 Stagen, beren jebe 18 Logen hatte. Der Bubne gegenüber im erften Range lag bie reich vergoldete tonigliche Hauptloge; am Profcenium befanden fid) im Barterre noch zwei fonigliche Logen für ben Fall,

<sup>\*)</sup> Es wurden jedoch felten fo viel Billets ausgetheilt. Bei Festvorstellungen befanden fich höchstens 11—1200, bei gewöhnlichen Borftellungen 15—1600 Jufchauer im Saufe.

<sup>\*\*)</sup> Diefer erft Ente 1719 hinzugefügte Anbau toftete 3112 Thir. 6 Gr. 9 Pf.

<sup>\*\*\*)</sup> Das Oberbauamt verlangte bamals jum Dirigiren ber Maschinen und Decorationen bei jeber Oper: "14 Mann unter bem Theater, 40 Mann auf ber Buhne und 22 Mann über bem Theater".

baß der König ober der Kurprinz Sänger und Orchester in der Nähe hören wollten. Bier hölzerne Sclaven, von dem bekannten Permoser gearbeitet, unterstützten die Säulen dieser Seitenlogen, kamen aber 1755 bei einer Bersänderung weg. Die Berzierung der Logen bestand im damaligen italienischen Geschunade abwechselnd aus Brustgeländern und reichen Füllungen, Bogen mit Consolen zc. Die Decke war mit Leinwand überzogen und zeigte ein Gemälbe von Mauro. Der Haupteingang war vom Zwinger aus über die Freitreppe durch den Cedernsaal, welcher später auch als Eingang zu den Palmsonntageconcerten im großen Opernhause benutzt wurde. Unter dieser Treppe sührte ein gewölbter Gang zum Parterre des Hauses. Die Bühne hatte einen besondern Eingang von der Sophiensirche aus\*).

Nach vollständig beendigtem Baue, sowie nach Einrichstung der Bühne wurden Ende 1719 mehre ital. Bauleute entlassen und nur Alessandro Mauro, 3 Maler, 2 Zimmersleute und 1 Dolmetscher mit einem Etat von 6854 Thir. 16 Gr. beibehalten.

Während des Baues des großen Opernhauses war auch das Sängerpersonal wieder vervollständigt worden. Beracini war deshalb nach Italien gereist und brachte die Sängerinnen Margherita Durastanti (5221 Thlr. ährl. Besolbung), Maria Antonia Laurenti, genannt Coralli

<sup>\*)</sup> Die K. S. öffentliche Bibliothet besitt mehre Plane iefes am 6. Mai 1849 mabrend bes Auffandes abgebrannten Opernhauses (Architect. civil. s. N.), bas K. Kupfersticklabinet 2 Abbildungen vom Innern besselben. Brgl. außerdem Dasche, Umftandt. Beschreib. von Oresben. II.

(2375 Thir.) und Vittoria Tefi (2375 Thir.) mit, welche vom April 1719 an engagirt wurden. Zu gleicher Zeit gewann man auch noch die Sängerinnen Madelaine de Salvah (2000 Thir.) und Iohanne Eleonore Heffe. Mit Letterer kam ihr Gatte, der berühmte Gambenspieler und Fürstl. Heffen=Darmstädtische Kriegsrath Ernst Christian Heffe nach Oresden (S. 71). Beide erhielten für 8 Monate (März die mit October) 800 Thir. Gehalt, 320 Thir. Reisegeld und 1000 Thir. Gratisication. An Luchini's Stelle, welcher 1718 mit einer jungen Oresdenerin slüchtig geworden war, trat im Juni 1719 der kurpfälzische Hospoct und Secretair Stefano Pallavicini mit 1333 Thir. 8 Gr. Gehalt\*).

Am bebeutenbsten unter ben neuen Sängerinnen war die Test (geb. um 1690 3n Floren3). 3hr erster Lehrer war ber berühmte Franc. Redi, einer der größten Sänger seiner Zeit. Ueber ihr Berhältniß zu Händel (Floren3 1707) bringt F. Chrhsander (Händel. I. 182 fl.) interessente Bermuthungen. Quanz, der sie 1719 in Dresden und 1725 in Neapel hörte, sagt über sie: "Die Test war mit einer männlich starten Contraaltstimme begabt. Im Jahre 1719 zu Dresden sang sie mehrentheils solche Arien, als man für Bassisten zu setzen pfleget. Ihate sie in Neapel hatte sie, über das Prächtige und Ernstehafte auch eine angenehme Schmeichelei im Singen angenommen. Der Umfang ihrer Stimme war außerorpentlich weitläuftig; hoch oder tief zu singen, machten ihr Beides teine Mübe. Viele Passagen waren eben nicht



<sup>\*)</sup> Pallavicini war ichon als hofpoet in Diensten 306. Georg III. gewesen (I. S. 305).

ihr Werk. Durch die Action aber die Zuschauer einzunehmen, dazu schien sie geboren zu sein, absonderlich in
Mannesrollen: als welche sie, zu ihrem Bortheile, sast
am natürlichsten aussührte."\*) Die Durastanti nannte
man damals "die Gräsin" unter den Sängerinnen und
eben so war die Salvah eine berühmte Contraaltistin und
vorher in der Rapelle des Landgrassen Karl zu Kassel,
von wo aus sich ihr Ruf verbreitete. Die Heste, geborne
Döbricht, glänzte schon 1709 als eine der vorzitglichsten
beutschen Sängerinnen auf dem Theater zu Leipzig, an
welchem damals auch ihre beiden Schwestern, die nachherigen Frauen Ludwig und Simonetti, angestellt waren.
1713 hatte sie sich in Darmstadt mit E. Hesse verheirathet.

Es war nun in Dresben (Anfang Angust 1719) ein Künstlerpersonal vereinigt, wie es wenige Hauptstädte Europas damals aufzuweisen hatten. Das nachfolgende Berzeichniß mag hierüber den Beweis liefern.

Rapell= und Kammermusik. Kapellmeister: 30h. Chr. Schmidt, 30h. Dav. Heinichen, jeder 1200 Thlr. jährliche Besolvung. Concertmeister: 3. B. Bolumier 1200 Thlr. Kammercomponist und Kammer= violinist: F. M. Beracini 1200 Thlr. Kammer= componist und Kammerorganist: Christ. Pepold 450 Thlr. Organist: 30h. Bolfg. Schmidt 300 Thlr. Pantaleonist: Pant. Hebenstreit 1200 Thlr. Theor= bisten: Sylv. Leop. Beiß 1000 Thlr. Francesco Arigoni 400 Thlr. Bioldagambist: Gottfr. Bentley

<sup>\*)</sup> Die Teff ging fhater von Dresben nach Italien. Um's Jahr 1748 tam fie nach Bien, wo fie hochgeehrt 1775 ftarb.

Stalienische Oper\*\*\*). Kapellmeister: A. Lotti 9975 Thir. Boet: Stef. Pallavicini 1333 Thir. 8 Gr. Sängerinnen: Santa Stella Lotti (j. A. Lotti). Marg. Durastanti 5225 Thir. Mar. Ant. Laurenti genannt Coralli 2375 Thir. Bittoria Tesi 2375 Thaler. Madelaine du Salvah 2000 Thir. Livia Constantini 1600 Thir. Sänger: Francesco Bernardi, genannt Senesino 6650 Thir. Matteo Ber-



<sup>\*)</sup> Die Gehalte ber Kapellmitglieber schwanften zwischen 600, 500, 400, 300 und 220 Thir.

<sup>\*\*)</sup> Diefer Grabner, ichon feit 1700 auch als hoforgelbaner angestellt, war ber Stammwater einer Familie, beren Sihne bis gegen 1842 als Mavierstimmer bei ber R. Rapelle angefellt waren und überbies als geschickte Bianofortebaner befannt geworben sind.

<sup>\*\*\*)</sup> Bob. Chrift. Deffe und feine Gattin ftanben nicht mit auf bem Etat ber italienischen Oper, ba fie nur auf 8 Monate engagirt maren.

felli 4275 Thir. Ginseppe Maria Boschi 3325 Thir. Francesco Guicciardi 2850 Thir. Lucrezio Borsari 1333 Thir. 8 Gr. 2 Souffleure 320 Thir. S. S. 43636 Thir. 16 Gr.

Musiciens vocals français: Margh. Prache de Tilloy (Dessus-Sepran) 400 Thír. François Godefroid Beauregard (Hautecontre-Alt) 400 Thír. Pierre Diar (Taille-Tener) 500 Thír. J. Dav. Drot (Basse) 600 Thír. S. S. 1900 Thír.

Comédie française: 10 Schanfpieler, 11 Schausspielerinnen und 1 Souffleurin\*). S. S. 10866 Thir. 16 Gr.

Danse. Balletmeister: Dupare 1000 Thir. Unterballetmeister: Nic. Corette 400 Thir. 10 Tänger und 10 Tängerinnen: 9433 Thir. \*\*) S. S. 10833 Thir.

Comédie italienne\*\*\*): 16 Schaufpieler und Schaufpielerinnen. S. S. 5333 Thir. 8 Gr.

Baumeister, Maler, Zimmerleute u. f. w. zur italienischen Oper gehörend+). 2 Bau= meister: Al. Mauro 2666 Thir. 16 Gr. Ger. Mauro 960 Thir. 6 Maler 3288 Thir. 5 Zimmerleute 3384 Thir. 1 Dolmetscher 120 Thir. S. S. 10418 Thir. 16 Gr.

<sup>\*)</sup> Sochfter Gehalt 533 Thir. 8 Gr., niebrigfter 500 Thir.

<sup>\*\*)</sup> Den höchsten Gehalt an 1000 Thir. bezogen bie Duparc, le Conte und Clement, fouft schwankten bie Gehalte zwischen 600 und 300 Thir.

<sup>\*\*\*)</sup> Hierbei war Giov. Alb. Riftori als Compositeur ansgestellt.

<sup>†)</sup> Bor ben Entlaffungen Ente 1719 (G. 132).

Beamten =, Officianten = und handwerker = personal. — Inspector des Komödien = u. Opern = hauses, sowie Theatermaler: Wilhelm Rastell 100 Thir. 2 französische Decorateure, jeder 166 Thir. 16 Gr. Inspector der Garderobe: Geh. Kämmerier Ioh. Friedr. Tränkel 200 Thir. 1 französischer Costümezeichner 500 Thir. 1 Opern = schieder 100 Thir., dessen Gehisse 50 Thir. 1 Komödientischer 24 Thir. 1 Komödienschlof=ser 20 Thir. S. S. 1426 Thir. 8 Gr.

S. S. bes Gefammtetats: 106234 Thir. 16 Gr.



Bermablung bes Kurpringen 1719. Die bamalige Rapelle, Oper u. f. w. G. F. Sanbel in Dredten 1719. Auflöfung ber italienischen Oper 1720.

Nachbem mährend bes Carnevals 1719 französische Comöbien und italienische Opern gegeben worden waren, wurden den Sommer stüber Vorbereitungen zu den Vorftellungen getroffen, welche während der prachtvollen Vermählungsseierlichkeiten im Monat September stattsinden sollten. Ohne auf eine nähere Beschreibung dieser oft besprechenen berühmten Festlichkeiten einzugehen, wollen wir nur der dabei stattgesundenen theatralischen Vorstellungen gedenken\*).

Der Kurprinz, welcher erst am 23. März 1719 nach achtjähriger Abwesenheit in Dresben eingetroffen war, reiste im August wieber nach Wien, um sich bort am 20. besselben Monats mit ber Erzherzogin Maria Jossepha trauen zu lassen\*\*). Unter andern Festlichkeiten

<sup>\*)</sup> Wie viel Vorbereitung biese kosteten, gebt baraus bervor, baß ein Aussehr für bas Ansteden ber Lichter bei 100 Proben 31 Thir. 16 Gr. bekam.

<sup>\*\*)</sup> Maria Josepha, altefte Tochter Kaifer Joseph I., war am 8. December 1699 geboren.

wurde baselbst im Theater ber Favorite, zu Ehren ber Neuvermählten eine große italienische Oper "Sirita" von Apostolo Zeno und Antonio Calbara gegeben, sowie bei Hose bie italienische Cantate "L'Istro" von Zeno und Franc. Conti aufgeführt\*). In Dresben erfolgte ber prachtvolle oft beschriebene Einzug bes hohen Baares Mittwoch ben 2. September, worauf die Festlichkeiten unausgesetzt bis Sonnabend ben 30. September dauerten.

Am 3. September war Te Deum in ber fatholischen Softapelle und folenne Tafel, mit babei ftattfindendem Concert ber Rapelle. Abende murbe bas neue Opern= haus mit ber ichon 1717. gegebenen Oper "Giove in Argo" von Lotti eröffnet, in welcher ftatt ber Bani und Baggi bie Laurenti und Tefi fangen. Bu tiefer Bor= ftellung wurden bie Billets nicht wie gewöhnlich im Oberhofmarfchallamte ausgetheilt, fontern Soffouriere fagten tie Oper in ber Stadt au, worauf alle jene Butri t batten, welche nach ber Hofrangordnung wenigstens ben Rang eines Rammerjuntere ober Obriften einnahmen \*\*). Diejes Ceremoniell blieb von nun an bei Galaopern (Theatre paré) immer baffelbe. Das Bläteanweisen geschah in foldem Falle im Parterre burch Rammer= berren, auf ben übrigen Blaten burch Rammerjunfer; bei gewöhnlichen Borftellungen, wenn Billets ausgetheilt wurden, verfaben bies Mint Rammerjunter und Comei= gerofficiere, wie benn Schweigersolbaten Die Aufficht in-

<sup>\*)</sup> Calbara widmete bamass bem Prinzen: Cantate (12) a voce sola con Violini e senza. Manuscr.

<sup>\*\*)</sup> In ber Zulaffung von Fremden war man weniger tebenklich.

und auferhalb bes Opernhaufes hatten. Bei Galaopern faß bie fonigliche Ramilie meift unmittelbar por bem Orchefter im Barterre, in welches bann nur hoffabige Damen in großer Toilette jugelaffen murben; bei ge= wöhnlichen Borftellungen befand fich ber Ronig in ber rechten, ber Rurpring nebst Gemablin in ber linten Brofceniumsloge, ber übrige Sof in ber Mittelloge, und batten bann nur Berren in's Barterre Butritt, mabrend bas Amphitheater ober bie Stufen für Damen refervirt murben. Die Logen bes erften Ranges maren für bie bochften Bürbentrager, Befandten und Fremben bestimmt, Die bes zweiten Ranges für bie übrige Bofgefellfchaft, fur bobere Beamte, Offiziere und Frembe. 3m britten Range ober "Barabiefi" murben "Cammer= und andere Bediente" placirt. Bei gewöhnlichen Borftellungen murben auf bem Amphitheater "Burger und Beiber aus ber Stadt" augelaffen, wie es benn immer bes Ronige Ab= ficht mar, bas gefammte Bublifum Dresbens fo gablreich als moglich zu feinen Feften beranzuziehen\*). - Bei ber Borftellung am 3. September 1719, ju welcher ein außerorbentlicher Unbrang ftattgefunden batte, maren übrigens folde "Insolentien" von ben Dienerschaften begangen worben, baf am 4. September ber Berold nnb Soffourier Rubolph in ber Stadt ausrufen mußte, baß es Niemand geftattet fei, bei ben Opern, Comobien u. f. w.



<sup>\*)</sup> Bahrend bes Carnevals murbe nun auch, namentlich wenn bie Zuschauer in Masten erschiegen, im Opernhause und ben baranstoffenben Salen nach ben Borftellungen gespeift und getangt. Bu setterem Behuse murben alle Site aus bem Barterre entfernt.

mehr als 2 Laquaien mitzubringen, welche jeboch unbebingt ben Unordnungen ber Bachen Folge ju leiften hatten, widrigenfalls mit 1 Jahr Feftungsbau, ja fogar "Leibesftrafe" gebrobt murbe.

Um 5. Ceptember Abende mar frangofifches, am 6. italienisches Schauspiel im Romöbienhaufe. Golde Bor= ftellungen fanden auch am 6, 11., 14., 22., 25. und 28. Geptbr. ftatt\*).

Um 7. Geptember wurde Abende im neuen Opern= hause die bereits 1718 gegebene Oper "Ascanio" von Lotti aufgeführt.

<sup>\*)</sup> Das Repertoir ber frangofifchen Schaufpieler bestanb bamale aus folgenben Studen: Tragedies: Andromaque. Bajazet, Alexandre, Phèdre und Berenice von Racine. Les Horaces, le Cid, Polyeucte unb Cinna von P. Corneille. Ariadne von T. Corneille. Electre und Radamiste von Crebillon bem Meltern. Manlius von de la Fosse. Hypermnestre ron Rionperoux. Grandes Comedies: La Princesse d'Elide, Tartuffe und le Misantrope von Molière. L'Inconnu von T. Corneille. La fille capitaine von Montfleury. Le jaloux désabusé von Campistron. Les Bourgeois à la mode ven Sayntion and Dancourt. Esope à la cour von Boursault. Petites Comédies: Les Folies amoureuses vou Regnard. Le colin maillard von Dancourt, Musit von Gilles. L'Esté des coquettes von Dancourt. La coupe enchantée von la Fontaine und Champmesle. - Unter ben Opern modten bie Lully's mohl ben Borrang haben, menigftene finben fich mancherlei Andeutungen bieruber. Onang g. B. lobt in feiner Autobiographie gang besonbers bie bamalige Ausführung ber Duverturen biefes Meiftere burch bas Dresbner Orchefter. -Bon ben Schauspielern werben namentlich Granbval, Belletour und b'Erval mit ihren Beibern, fowie bie erfte Liebhaberin Tourteville erwähnt. Die frangof. Ganger follen namentlich in Darftellung tomifder Scenen ausgezeichnet gewefen fein.

Sonntag ben 10. September mar ber Anfang ber fogenannten "7 Blanetenluftbarfeiten" mit bem Gonnenfest im bollandifden (japanifden) Balais und Garten\*). Gegen 5 Uhr Abende murbe im letteren an ber Stelle, wo noch jett ber zweiseitige Aufgang zu ber reigenben Unbobe ift, eine Cantate von Beinichen: "La Gara degli Dei" aufgeführt. Es erfdien oberhalb ber Mauer (ba= male Rafematten) eine Wolfe, in welcher bie 7 Blaneten (bargeftellt von Mitgliedern ber itglienifden Dver) fafen, beren jeber zu einer befonderen, feinen Ramen tragenden Festlichkeit einlub. Es maren bies bie Conne, Mars, Bupiter, Diana (Göttin bes Monbes), Merfur, Benus und Saturn. Das Orchefter befand fich unten in ber Rundung ber Mauer (mo jett bie Drangerie fteht) und ber Sof faß vor biefem unter einem Balbachin. Sonne machte an bemfelben Tage ben Anfang mit ben Feften, indem nach einem glangenden Souper im japanifchen Balais auf ber Elbe ein prachtvolles Feuerwerf abgebrannt murbe.

Am 13. September war Abends im Opernhause zum ersten Male bie italienische breiaetige Oper "Teofane" von Pallavieini und Lotti, Ballets von Dupare mit Musit von Bolumier, Decorationen und Maschinen von Mauro\*\*). Statt ber Zwischenspiele hatte Signora

<sup>\*)</sup> Diefe Planetenfeierlichfeiten fpielten ichon unter Job. Georg II. eine große Rolle (I. S. 250).

<sup>\*\*)</sup> Ottone — Senesino; Teofana — Santa Stella Lotti; Emireno — Boschi; Gismonda — Durastanti; Adelberto — Berselli; Matilda — Tesi; Isauro — Guicciardi. Negli spettacoli: La Felicità, una Naiade, la Germania — Signora Antonia Coralli. 3m & Supferstichtabinet wirb noch bie

Coralli, welche nur für Diefe Oper engagirt mar. 2 Arien (als Felicita und Najade) ju fingen, welchen fich jebes= mal ein Ballet anfcblof. Um Ende ber Oper verman= belte fich bie Bubne in Somen's Tempel, in welchem nun Germania (Coralli) Die gludliche Bereinigung Defterreiche und Sachfens befang\*). Lotti mußte biefe Oper fehr fchnell componiren, ba man im Februar 1719 megen ber Flucht bes Sofpoeten Lucchini noch fein Libretto batte. Diefe Gile ift ber Partitur wohl auch bier und ba anzumerten, boch ift bie Inftrumentation forgfam und reich. Die Arie ber Felicita nach bem erften Acte (Alt. G-dur. 3/e) wird außer bem Streichquartett von 2 Oboen und Fagott begleitet, welche theils mit Erfterem aufammen geben, theils mit bemfelben abwechseln, - ein bamals baufig angewendeter Inftrumentaleffect (G. 55). zweiten Acte (Sc. 2) hat Abelberto eine Arie (Sopr. D-moll. 4/,) mit Begleitung ber Mandoline ober Arci= leuto ju fingen. Die Arie ber Rajabe nach bem zweiten Acte ift außer ben Streichinftrumenten von Dboen und obligaten Balbhörnern begleitet, welche bis in's breigestrichene e geben. 3m zweiten Acte (Cc. XI.) tommt amifchen einem Recitativ ein ariofoartiges Stud mit einer Tonmalerei vor: 2 Floten ahmen bie Stimme ber Nach-

Beichnung von einer Decoration gur "Teofane" aufbewahrt. Auf Allerhöchften Befehl erichien von ber Oper eine beutiche Uebersetzung: "Theophane ben hoher Bermahlung Ihro Soheiten ze." von C. K. Teucher.

<sup>\*)</sup> Rach einer gebruckten Nachricht foll biese Borftellung von 7 bis 2 Uhr, bie zweite von 5 bis 11 Uhr Nachts gebauert haben. Während berselben soupirte ber König im Parterre bes Theaters; in bie Logen wurden Erfrischungen gereicht.

tigall nach ("Rosignoli, che celebrate — con lei Canti sparito il di, — Insegnato — — Macchi — —.)\*). In ber 13. Scene bes zweiten Actes brachte Lotti beim Auftreten Kaiser Otto's mit friegerischem Gesolge in einem Instrumentalsate zum ersten Male den Effect einer Theatermusit (2 Trompeten, Pauken, 2 Oboen und Fagott) in Berbindung mit dem Orchester (Streichinstrumente) an. Dies ist das einzige Stück in den und bekannten Opern des Meisters, in welchem Trompeten und Pauken vorkommen.

Am 15. September Nachmittags fand im Zwinger das Jupiterfest statt, bestehend aus einem Caroussel der 4 Elemente. Die Königin und die Kurprinzesselst saßen in einem hölzernen Pavillon, welcher damals an der Stelle des jetigen Durchgangsthores des Museums stand. Obershalb des Portales, welches nach der Ostraallee führt, besand sich eine von Mauro gesertigte Maschine, das Chaos vorstellend, in welcher Jupiter (Boschi) saß. Diese Maschine bewegte sich durch sinnreiche Borrichtung gegen die Loge der Kurprinzesselsin, worauf Jupiter eine auf das Fest bezügliche Cantate von Lotti sang. Nach Beendigung derselben verschwand die Maschine und die Quadrille der vier Elemente hielt ihren Einzug durch das schon früher erwähnte Bortal.

Am 17. September war Türkenfest und Nachtschießen in "Ihro Hobeit Garten", welcher bavon ben Namen "türkischer Garten" erhielt\*\*). Es war zu biesem Feste

<sup>\*)</sup> Man nannte bamals bie Stellen bes Recitativs, welche fich burch me-fliche Gefangsmelobien hervorhoben, Cavata ober Cavatina.

<sup>\*\*)</sup> I. G. 12 fig.

eigens eine Truppe italienischer Seiltänzer und Afrobaten (Sforzanti), 26 Mann ftart, aus Benedig verschrieben worben. Auch die Janitscharenmusik (24 Mann ftark) wirkte babei mit.

Um 18. September kam bas Dianenfest an die Reihe, bestehend aus einer Jagd auf der "altdresdner Wiese" spiet die Wiese zwischen der Brücke und den Pontonschuppen). Der Hof besand sich unter einem großen Jagdschirm, der auf der Wiese erbaut worden war und hörte von dort aus vor Beginn der Jagd eine Cantate von Heinichen ("Diana sul' Elda") an.\*) Es nahte sich zu dem Ende dem User ein von Mauro erbautes vergoldetes und versilbertes Schiff, welches in Form einer Muschel den Wagen der Diana vorstellte, von Rymphen getragen und von vier Hirchstühen gezogen wurde. In demselben befanden sich Mitglieder der ital. Oper und der Kapelle, heinichen an der Spise, um die Cantate auszussilbren.

Am 20. September war Mercuriussest im Zwinger, bestehend aus einer sogenannten "Wirthschaft aller Nationen" und einer Messe ober Mercerie. Es mag dies ein buntes Treiben gewesen sein, einem wirklichen Jahrmarkte nicht unähnlich. Der französische Schauspieler Boisson hatte ben Plan entworfen und zwar so bunt als möglich\*\*). In einem reichen Zuge bewegten sich alle

<sup>\*)</sup> Beinichen erhielt für biefe und bie jum Sonnenfest componirte Cantate fofort 300 Thir. Bulage.

<sup>\*\*)</sup> Jean Boiffon (1666 in Grandville geboren) war ber Sohn bes berühmten Raymond Boiffon, Schauspielers und Theaterdichters in Paris. Er hatte bereits 1694 bort beblitirt, war 1714 nach Dresben getommen und machte sich

Theilnehmenden: ber Sof, Die Cavaliere und Damen, Die Rapelle, mehre Dufitchore, Die frangofifchen und italienischen Schauspieler u. f. w. nach bem Zwinger. Dort gab es Geiltänger, Bunberboctoren, Marionetteufpieler, ein Gerail bes turfifden Raifers, frangofifche und italienische Romobien ac. 2c. Rach einem glanzenden Souper in ben Bavillons bes Zwingers und einer gewinnreichen Lotterie fand bei prachtvoller Beleuchtung bes Gartens in einer Menge Boutiquen ber Bertauf ber verschiedenen Begenftande ftatt, welche Raufleute ber Stadt bort ausgelegt batten. Bei allen biefen Epifoden machten Dit= glieder bes frangofifchen und italienischen Schaufpiels Die Bortführer, fomobl im Impropifiren als in ber Recita= tion frangofifder und italienischer Reime. Den Schluß bilbete ein Ballet, in welchem Mertur, Die Mufit, Archi= tectur, Malerei und Bildbauerfunft auftraten.

Am 21. September wurde bie Oper "Teofane" wiesberholt. Am 23. war Benuss ober Damenfest im grossen Garten. Rach einem Damenrennen führte man auf einem Platze im Freien, welcher zu tieser Borstellung als Theater eingerichtet worden war\*), ein französisches Divertissement "Les quatre saisons" auf, welches Sologefänge, Chöre und Ballets enthielt. Den Text hatte Poisson, die Musik der Kapellmeister Schmidt und die Ballets Duparc geliesert (S. 15). Es traten darin 51 Personen der vornehmsten Hospefellschaft auf. Im

hier bem Könige burch fein Talent im Erfinden und Arrangiren von allerlei Festlichkeiten, sowie als Gelegenheitsbichter unentbehrlich. Er ftarb am 27. April 1728 in Dresben.

<sup>\*)</sup> Die Umriffe biefes Gartentheaters find noch jeht gu ertennen.

Brologe 3. B. erfcbienen folgende Dilettanten: Benus - Baroneffe von Löwendahl; Amor - Graf von Big= thum; Minerva — Baronesse von Bibra; Mertur von Jordan, Kammerherr ber Rönigin; Apollo - Fürst von Lubomireti, Staroft von Boguslam; ber Elbstrom - Graf von Dginsti, Staroft von Gorbin. Auftritte: ber Frühling - von Rodeleng, Rapitain ber Ravallerie; Flora - Fräulein von Bflugt. 3m 2. Auftritte: ber Sommer - von Jorban; Ceres - Baro-3m 3. Auftritte: ber Berbft - Graf neffe von Bibra. von Dainefi; Badus - von Rodeleng. 3m 4. Auftritte: ber Binter - Fürst von Lubomirefi. Die Ballets murben ebenfalls von Berren und Damen aus ben erften abeligen Familien bes Landes getangt. Die Chore mur= ben von ben Theatermitaliebern gefungen, ber inftru= mentale Theil von ber Ravelle ausgeführt. Diefes Berfonal bilbete auf 9 offenen Bagen bas bunte Enbe bes phantaftifden Buges, ber fich jum Damenfefte Mittags halb 12 Uhr vom Schlofthofe aus nach bem großen Garten in Bewegung fette, mo er um 1 Ubr anlangte. Rach Beendigung bes Divertiffements folgte eine groß= artige Illumination bes Gartens, Tafel im Balais, En= tenjagd und Wafferfahrt auf bem Teiche und endlich ein Ball im Benustempel, ber hinter bem Teiche erbaut mar (amifchen ber jegigen Conditorei und bem gegenüber liegenben Bavillon) und bis Morgens 5 Uhr bauerte.

Um 24. September mar Wieberholung ber italienisichen Oper "Ascanio." Um 26. Befchluß ber 7 Plasnetenlustbarkeiten mit bem Saturnusfeste im planen'schen Grunde in ber Gegend bes ehemaligen Schweizerbettes awischen bem jetigen Forsthause und bem Gasthofe gur

Stadt Blauen. Rach einer "Alopfjagd" fab ber Sof in einem befondere bagu erbauten Theater (an Stelle bes jetigen Felfentellers) eine italienische Romöbie mit an, mabrent welcher "bie anwesenden boben Berfonen noch einiges großes und vieles fleines Bilbpreth von ben binter bem Brofpect und an ben Seiten berum= ftebenben großen Bergen und Feffen gefchoffen." Das "Theatrum mar von natürlichen grunenben Baumen. Sträuchern und Reifig erbaut. Mitten im Prospect mar eine große Cascada, Die mit bem babinter ftebenben boben Welfen, ein febr icones Aussehen machte, und bas unten an ber Geite vorben raufdenbe Baker, gab eine große Unnehmlichkeit." Begen Ginbruch ber Nacht er= folgte bas Ente ber Romotie, worauf fich Couper in einem glangend erbauten Saturnustempel. Illumination und ber berühmte Bergaufzug aneinander reihten.

Am 27. und 29. September wurden bie Opern "Teofane" und "Ascanio" wiederholt und endlich am 30. die Festlichkeiten mit einem französischen Schauspiele im Komödienhause beschlossen").

Bom 4. bis 12. October war ber hof in Moritsburg, wo Jagben aller Art und bazwischen Berstellungen bes französischen Schauspiels und Ballets, sowie am 7. während ber Tafel die Aufführung einer großen italienisischen Serenade von heinichen stattsand.

<sup>\*)</sup> Im K. Aupferstichtabinet befinden sich: "Recueil des Desseins et Gravures répresentant les Solennités du Mariage" etc. (en 1719). Darin sind unter andern Ansichten soiche des Opernhauses, des Sonnens, Jupiters, Mercurs, Benuds und Saturnusssestes, sowie vom Innern der fatholischen Hostageste enthalten.

Nach Beschluß ber Festlichkeiten verließen im October 1719 Lotti nebst Gattin (160 Duc. Reisegeld), die Consstantini und Lucrezio Borsari (je 50 Duc. Reisegeld) Dreden, mährend bas andere Personal der italienischen Oper die Contracte noch um ein Jahr verlängert erhielt.

Belde Luft, Freude, Bracht und Ueppigkeit mag bamale in Dresten geherricht haben. Der Ruf ber Septemberfestlichkeiten, welcher Taufende von Reugierigen nach Dresben gezogen batte, erichalte ju jener Beit burch Die gange Belt. Befonderes Auffeben jeboch machten Die dramatifchen Borftellungen. Der Tourift van Loen fagt über bie bamalige Oper, Komodie und Kapelle \*): "Bas Die Schauspiele betrifft, fo wird billig bie Oper am meiften bewundert. Alle Runfte und Wiffenfchaften icheinen fich bier gur bloffen Luft zu vereinigen, Die auferorbent= liche Befoldung, welche ber Ronig ben Spielenten reichen laft, haben aus Italien, ale ber boben Schule ber Dufit, Die beften und vortrefflichften Meifter biefer Runft nach Dresten gelocht. Wenn Senefino und Berfelli fingen, Lotti aber tie Tonweife fetet, fo bort man Alles, mas Die Mufit Schones und Bartliches bat. Das gange Dr= defter ift babei mit ben beften Inftrumenten erfüllet. Die Schaubühne ift gwar an und fur fich fleiner ale Diejenige in Wien, allein Die Befetzung und Ausführung berfelben ift unvergleichlich. Die Tangerinnen und Tanger, welche hierbei bald in Reihen, bald einzeln, bald paar= weise ihre feltene Gefchidlichfeit zeigen, find aus eben bem Land, mo bie Leichtigfeit bes Weblute und ber Guge

<sup>\*)</sup> Ban Loen. Gefammelte fleine Schriften. Th. 1. C. 48. fig.

bie Menichen am meiften bupfen und fpringen macht. Die berühmte du Parc (de Bargues) hat ihres Gleichen nicht an ber Bebenbigfeit und ben gefchidten Benbungen, allein man gieht ihr nur eine fchlechte Tangerin, nämlich bie Clement vor, weil biefe noch alle ihre Jugendfraft beifammen zeiget, welche jene verfcwendet bat. befannt, baf bie bu Barc pormale mit unter bie fonig= lichen Bublerepen geboret, Die allezeit, wenn fie gu Enbe find, etwas Berachtliches hinterlaffen. Die zweierlei Banden von Romödienspielern find bie ausgesuchteften ihrer Urt. Die eine besteht aus Italienern, Die andere aus Frangofen. Die Deutschen haben es in Diefer Runft noch nicht fo weit gebracht, baf fie verbienten, an einem Sof, wo ber feinfte Wefchmad berricht, ihre Schaufpiele aufzuführen."

Much Quang, ju jener Zeit Oboift in ber polnischen Rapelle, fpricht in feinem Lebenslauf mit Entzuden von den bamaligen Borftellungen und ergeht fich in ausführ= licher Befdreibung ber porzüglichften Sanger und San= gerinnen, wie bes ausgezeichneten Orchefters mit feinen berühmten Birtuofen. Dresben mar bamale ber Ballfahrtsort vieler, namentlich nordbeutscher Musiter, welche ber Drang nach Wiffen und Aufflärung über die gerühmte italienische Musik borthin trieb. Sierunter find namentlich Rarl Beinrich Graun (geb. 1701) und beffen Bruber 30h. Gottlieb zu ermähnen, welche um 1713 ale Alumni auf bie Rreugschule nach Dresten tamen und bier mab= rend langer ale 10 Jahre burch fleifiges Studium ben Grund zu ihrer fpateren Bebeutung legten. lieb mart, ein Schuler Bijenbel's, von größter Wichtig= feit für bie Entwidelung bes Biolinfpiels in Deutschland.

Lancow by Google

Er ftarb 1771 als R. Concertmeifter in Berlin. Gein Bruber Rarl Beinrich borte zuerft in Dresben unter Lotti ital. Opern, mas ben Grund ju feiner gangen fpateren Richtung und Ausbildung gelegt baben mag. Schmidt. Bifendel, Beig, König u. A. intereffirten fich für ihn als Lebrer und Freunde. Er ftarb 1759 in Berlin als R. Breug. Rapellmeifter. Auch ber fpatere Bergogl. Gachfen= Eifenachische und Dedlenburg-Strelipische Concertmeifter 3oh. Chriftian Bertel (geb. 1699, + 1754) und Chriftian Gottlieb Schröter, Organist in Nordhausen (geb. 1699, + 1782), Erfinder bes Bianofortes, maren bamals bes Studiums megen in Dresben\*). Letterer, burch Schmidt's Empfehlung Brivattopift Lotti's, verfertigte fcon im Jahre 1717 ein Mobell feiner neuen Erfin= bung, welches 1721 Muguft ber Starte im Beifein bes Ravellmeifter Schmidt in Mugenichein nabm und verfprad, Durch einen geschickten Rünftler ausbauen zu laffen. Doch blieb bie Sache liegen, als Schröter balb barauf Dresben verließ \*\*).

Auch ber berühmte Telemann war im September 1719 in Dresben, ebenso ber ausgezeichnete Gesanglehrer Tosi. Selbst nach England war ber Ruf der damaligen Dresdner Oper gedrungen, denn von ihren Mitgliedern holte sich Händel die Besten sitr die von ihm gestistete sogenannte königliche Academie nach London. Er kant deshalb im Herbst 1719 selbst nach Dresden, um die Opernvorstellungen zu hören und trat bei dieser Gelegenheit auch bei Hose als Mavierspieler auf, wosür er



<sup>\*)</sup> Brgl. Biller, Lebensbeschreibungen.

<sup>\*\*)</sup> Migler, Daufit. Bibl. Leipg. 1739. S. 4.

100 Ducaten erhielt\*) Bahricheinlich eröffnete er schon bamals mit ber Durastanti und Salvan, mit Senesino, Berselli und Boschi wegen bes Londoner Engagements

\*) Die Berordnung, Die Ausgahlung von 100 Ducaten an "ben Ron. Engl. Capellmeifter Banbel, melder bon Gr. Bonigl. Majefiat und Gr. Sobeit bem Ronigl. Bringen fich boren laffen." betreffend, batirt erft vom Rebruar 1720. Daraus geht jeboch nicht bervor, bag Banbel bamale noch in Dresben gemejen fei. Das Refcript enthalt bie fummarifche Erledigung einer Denge Theater- und Rapellangelegenheiten, melde meift in ben perbergebenben Monaten vergefommen maren, - verfügt alfo mabricheinlich nur bie nachträgliche geichaftliche Bewilligung bes Brafentes. Das intereffautefte Document über Sanbel's Aufenthalt in ber fachfifden Sauptftabt ift ein Brief bes bamale fo machtigen und einfluftreichen Beneralfelbmarichalls Grafen Jacob Beinrich von Riemming an ein Fraulein v. Coulenburg, welcher Bemerfungen über Sanbel's jurudhaltenbes Benehmen in Dreeben enthält, bas freilich mobl aus feiner bamale ichmierigen Diffion mit bervorgeben mochte. welche ibn an Borficht notbigte. Der Brief lautete :

"A Mademoiselle de Schulenburg.

Dresden, le 6° Octbr. 1719.

## Mademoiselle!

Je vous envoye cy joint l'operette de Vienne dont j'ay eu l'honneur de vous parler. Je n'ay pas pu avoir encore les operas d'icy, car on est si rare avec, qu'on n'en laisse pas même les roles aux chanteurs et chanteuses, dont ceux cy enragent. J'ay souhaitté de parler à Mr. Håndel, et lui ay voulu faire quelques honettetés à votre egard, mais il n'y a pas eu moyen; je me suis servi de votre nom pour le faire venir chez moy, mais tantot il n'estoit pas au logis tantot il étoit malade; il est ur peu fol a ce qu'il me semble, ce que cependant il ne devroit pas être a mon egard, vu que je suis nusicien c. a. d. (c'est à dire) par inclination, et que je fait gloire d'être un des plus fideles

Ein Abichlug tann jedoch taum er-Unterbandlungen. folgt fein, ba bie Ganger ihre Contracte vom 1. October 1719 ab noch auf ein Jahr verlängert erhielten und erft am 1. October 1721 bei ber Banbel'ichen Ober eintraten. Möglich aber ift es, baf ben Stalienern ihre für Dreeben eingegangenen Berbindlichkeiten fpater boch läftig murben, meshalb fie mahricheinlich Ccantal an-Bahrent bes Carnevals 1720 nämlich follte eine neue Oper von Beinichen "Flavio Crispo" aufge= führt werben, ale Senefino in einer Brobe fich weigerte, einige ber in ber Oper enthaltenen Urien gu fingen. Quang (Sifter .= frit. Beitr. I. 214.) ergablt mit Entruftung, baf Cenefino und Berfelli bei biefer Belegenheit Beiniden ben Borwurf gemacht batten, baf er miber Die Worte einen Fehler begangen habe. Genefino foll bie Rolle bes Berfelli gerriffen und bem Rapellmeifter vor rie Fuße geworfen haben. Der ehrliche Quang nennt Dies Benehmen fehr treffent "einen ungeschliffenen Bir-

serviteurs de vous, Mademoiselle, qui êtes la plus aimable de ses ecolieres; j'ay voulu vous dire tout cecy pour qu'a votre tour vous puissez donner des leçons à votre maitre. J'ay l'honneur d'être etc."

Graf Flemming war übrigens einsichtsvoll genug, Habet biese bamals ungewöhnliche Art nicht nachzutragen. Als ber Kammerherr A. de Fabrice ihm d. d. Londres le 21 d'April 1721 schrieb, daß in dem nenen "Pasticcio Muzius Scaevola," von welchem der erste Act von Pipo, der zweite von Benoue eini und der dritte von Habet war, Letzterer den Preis davongetragen habe, — antwortete Flemming: "Je suis dien aise aussi de ce que l'Allemand l'emporte dans la composition sur tous les autres musiciens." Bergl. Chrysander's G. R. Hubel. Leipzig 1860. II.

tuofenftreich." Beinichen berichtete Die Gache burch ben Dberhofmarichall bem Könige, welcher fich gerabe gu Frauenftadt befand. Morbart, Baderbarth u. A. fuchten bie ftreitigen Barteien wieber mit einander ju perföhnen, mas jeboch erft nach Einmischung bes Rurpringen gelang, allein ber Ronig fant für gut, fammtliche italienische Ganger fur ben Uebermuth ihrer Collegen gu ftrafen und fie ihrer Dienfte zu entlaffen. Ja felbft bie italienischen Maler, Baumeifter und Zimmerleute murben perabicbiebet\*). Dresben verliegen nun: Die Duraftanti. Tefi und Laurenti (jebe 50 Louist'or Reifegelb); Genefino (120 Ducaten Reifegeld), Berfelli, Bofchi, Buiccarbi (jeber 80 Duc, Reisegelb), Mauro und bie andern beim Dberbauamte angestellten Italiener, welche ebenfalle Reife= gelb erhielten. Auch die Salvan erhielt ihren Abschied. Mur Ballavicini, Beracini und Berfonelli nebst 2 Barcaroli blieben von ben Italienern in Dresben.





<sup>\*)</sup> Cabinetsbef. d. d. Warfcau, 1. Febr. 1720. Die Italiener mögen übrigens ziemlich arrogant bamals in Dresten aufgetreten sein. Einen anberweiten Beleg bazu erzählt Suller in seinen Lebenebeschreibt. (91). In einer Probe zur Oper "Flavio Crispo" sell nämlich Senesino bei einer Arie, die ihm Bolumier nicht nach Gefallen begleitete, mit biefem Erreit angefangen und ihm ben Borwurf gemacht haben, "er spiele zu hart und rauh." Bei ber nächsten Probe blieb Bolumier aus und Bisenbel mußte als ber Nächste nach ihm die Arie begleiten. Als biese zu Ende war, reichte Senesino Pisenbel die Dand vom Theater mit ber sauten Bemertung: "Dies ift der Rann, der zu accompagniren versteht."

Frangofiches und italienisches Schauspiel in Barichau und Dredden. Der Compositeur Andred. Carneval 1721 und 1725. Bermählung bes Oberfalfner Brafen von feiesen mit der Gräfin von Cosel in Bilnith 1725. Unterricht und Anftellung italienischer Sanger und Sangerinten. Der Devorationds maler Joh Bapt. Grone und der Tebeaterarchiteft Andrea Jucchi 1724 und 1725. Italienische Opern in Oresden 1726 und 1727. Frangosische Schaufpiele 1727 und 1728. Priedrich Biltelm I. von Prengen und sein Kronyring in Oresden. Joh. Joach. Duang 1728. Reue Anstellungen italienischer Sänger und Sängerinnen; Luftager dei Müsserger 1730. Die italienischen Schauspieler in Moskau 1731. Johann Adolph und Faustina haffe in Dresden; bie Oper "Kieostde" 1731. Tod Friedrich Mugust I. 1733.

Nach Auflösung ber italienischen Oper spielten bie italienischen und französischen Schauspieler abwechselnd in Dresden und Warschau. Gewöhnlich begleitete ben König nach Polen die polnische Kapelle, das italienische Schauspiel und nur ein Theil des französischen Ballets und Schauspieles, da auch in Dresden am kurprinzlichen Hose gespielt werden sollte. Die Reise nach der polnischen Residenz geschah auf Kosten des Königs, ebenso war die Berpstegung dort Sache des Oberhofmarschallamtes. Außersdem erhielten die Theatermitglieder noch für längeren Ausenthalt Entschädigungsgelder (80—120 Thr.). Sine solche Reise von oder nach Warschau dauerte gewöhnlich Bage und kostete im Durchschnitt 3000—3300 Thr.

Frangofifder Runftgefdmad hatte nun entichieben wieder ben Borgug am fachfifchen Sofe errungen. Repertoir ber Frangofen bestant aus ten besten Studen ber beliebteften frangofifden bramatifchen Dichter und ben une von früher ber befannten Ballete, Divertiffements und bergleichen Mobefindern. Gottsched fpricht noch 1740 bavon, baf er ju Muguft bes Starfen Beiten (1725 - 1733) bie "beften frangofifden Tranerfpiele" mit glangender Ausstattung im großen Opernhause gu Dresten gefeben habe\*). Der Schaufpieler Boiffon lieferte eine Menge Divertiffements (er erhielt gewöhnlich 200 Thir. für ein foldes), ju benen Louis André bie Mufit fdrieb. Diefer (geb. 1682) mar burch Ript. d. d. Dreeden, 11. Ceptember 1720 mit 1200 Thir. Befolbung ale Compositeur angestellt worden \*\*). componiren mußte, zeigt uns bas Avertiffement eines Baftorale ("Mirtil"), welches Boiffon gedichtet und er in Musik gefett hatte, und welches am 23. Februar 1721 mabrent bes Carnevals aufgeführt murbe. Es heißt barin: "Les Vers et la Musique de cette petite Pastorale ont été composez en moins d'une Semaine ainsi on peut dire, que c'est un Impromptu de Poësie & de Musique. La promtitude, surtout, du Maitre de Musique, n'est pas ordinaire; pour quoy qu'il y ait dans ce Divertissement, plus de travail que dans deux actes d'un Opera françois, il n'a employé que quatre jours

<sup>\*) &</sup>quot;Berrn Professor Gotticheb's Gedanten von Opern" in "Lorenz Miglers musital. Bibliothet." Bb. 1. C. 39.

<sup>\*\*)</sup> André führte auch den Titel: "Compositeur de la musique française."

à le mettre en Musique." Mit biefer Mufit bebütirte Andre in Dresben, boch hat fich nichts, weber von biefer noch von andern feiner Compositionen erhalten.

Bahrend bes Carnevals 1725 mar am 12. Februar "Divertissement français et Masquerade au théâtre." Nachmittage begann vom Rönigl. Stall aus ein folenner Aufzug, aus Mohren und Ameritanern bestebend, ber fich in's Opernhaus begab, wo "Le Triomphe de l'Amour" von Boiffon und André, mit Ballets von Favier, gegeben murbe, - eine Borftellung, welche von 5 - 9 Uhr Abende bauerte. Der Dichter fagt in ber Borrede feines Tertbuches: "Ceci n'est point un ouvrage Dramatique, qui renferme un sujet intrigué, suivi, et denoué; Ce n'est à proprement parler, que ce qu'on nomme un Ballet: On y trouvera cependant tous les spectacles, et tous les agréments de nos grands Opera Francois." Rach einem Brolog, in welchem bie Sonne, Colus und Saronia, Gefolge bes Colus, bie Spiele und Bergnugen allegorifch auftraten, folgten 5 Abtheilungen (Entrées) und zwar: "un Feste Herorque, Marine, Infernale, Pastorale et Genérale des Divinités du Ciel, des Eau, des Enfers, des Bois et des Graces"\*). Die Sauptsache maren mahrscheinlich bie Ballete, bei welchen ber neue Balletmeifter Jean Favier feine Runft geborig zeigen tonnte. Diefer, bereits feit 1719 in Dresben als Tanger engagirt, mar 1722 nach Duparc's

<sup>\*)</sup> Rach Beendigung biefes Divertissements wurden "sowohl die hohen Anwesenden an 10 Tafeln, als auch nachgebends an die 60 Operisten und Comödianten alle auf'm Theatro recht Königlich bewirthet."

Tobe in beffen Stelle eingerudt. Des Letteren Gattin blieb noch bis 1724 in Dresben, murbe bann aber verabschiebet.

3m Juni 1725, jur Bochzeitfeier einer ber natilt= lichen Töchter bes Königs (von ber Gräfin Cofel) mit bem Oberfaltner, fpater Oberfammerherrn Grafen von Friefen, fanden in Billnit unter andern Festlichkeiten fogenannte "Bauernbivertiffements" ftatt\*). hatte zu bem Ende "hinter bem Garten nach Softerwiß" 38 hölgerne Saufer bauen und ausmeubliren laffen, in welchen bie frangöfischen Ganger, Schauspieler und Tanger, sowie die Mitglieder ber Rapelle einquartirt murben \*\*). Es gab ba ein Schulgenbaus mit bem Narrenbauschen, Branger und Glodenftuhl. Die andern Säufer, worun= ter auch eine Schenke, maren mit Schilbern verfeben, auf welchen die Brofeffion angegeben, die im Saufe ge= trieben murbe. Man fah Raufleute, Schneiber, Maurer, Klempner u. f. m. Die Bauerndivertiffements, bei benen Die Rünftler in Bauerntleidern fungirten, bestanden in einem Maienfest, wo ber Sof unter Maien fpeifte und tangte; in Johannesfeuern, in einem Rorndrefchen in ber Scheune bes frangofifchen Dorfes, in einer Entenjagd

<sup>\*)</sup> Seit 1720 benutte Friedrich August I. Pillnit öfter zu hoffestlichkeiten. Die Zeit hatte die Erinnerung an die Gräfin Cofel, welcher er bas Schloß 1705 geschenkt hatte und burch beren Fall es 1712 wieder an die Kammer gekommen war, getilgt.

<sup>\*\*)</sup> Diefe Baufer hießen von nun an "bas frangöfische Dorf" und ftanben ba, wo jett vom Schlofigarten aus bie schone Allee nach Hofterwit führt. Sie wurden 1743 weggeriffen.

auf ber Elbe und einer Safenjagd im Schlofgarten, wobei bie Bofzwerge bie Oberjägermeifter und fleine grune gefleibete Rnaben mit fleinen Sunden Die Jäger vertreten; ferner in einer Bauernichule, wo ber Bofgmerg ben Schul= meifter und bie frangofifchen Schaufpieler bie Rinber agirten; in einem Bauernproceg, wo berfelbe Zwerg ben Dorfrichter barftellte; in einer Bauernwirthichaft bes Dorfes, - und endlich in einem Bauerncarouffel, mobei Die Bauern ber Umgegend mit ihren Mabchen weidlich gefoppt murben. Den Sauptglangpunkt biefer Fefte bil= Dete Die Belagerung einer bem Schloffe gegenüber am andern Elbufer erbauten Feftung. Augerdem murben im villniter Romödienhaufe italienische und frangofische Schauspiele und Ballets gegeben. Taufende von Deniden permeilten mabrent biefer brei Festwochen in Billnit. Bugleich erfeben wir aber auch, wie flüchtiger Urt ber Gefchmad am Bofe geworben, und welch hohe Beit es mar, auch in fünftlerischer Beziehung wieber zu ernfteren Beftrebungen gurudgutebren.

Bei ber immer größer werdenden Herrschaft, welche Italien in bramatisch-musikalischer Beziehung in Europa erlangte, scheint man in Dresten nach Auslösung der italienischen Oper 1720 doch bald wieder das Bedürfniß gefühlt zu haben, die Meisterwerte der italienischen Componisten zu hören. Hauptsächlich waren es der Kurprinz und die Kurprinzessin, welche besser italienische Musik schwerzlich am heimischen Dose vermisten und allen Einssus aufboten, um ihr in der sächsischen Restdenz wieder gastliche Aufnahme zu verschaffen. Um aber nicht gar zu große Gagen zahlen zu mussen, beschloß man, jüngere Italiener und Italienerinnen in ihrem Baterlande als



Ganger ausbilden und bann nach Dresten tommen gu laffen. Der Cabineteminifter Graf von Manteufel beauftragte 1724 ben fachfifden Gefandten in Benetig, Grafen Billio, brei junge Gangerinnen und vier junge Ganger (Caftraten) ju fuchen und biefelben unterrichten ju laffen. 3m R. C. Sauptstaatsardio ift ein befonberes Aftenftud über biefe Angelegenheit vorhanden, welches Die Sorgfamteit ertennen laft, mit welcher bamals biefer Befangunterricht betrieben wurde. Derfelbe bauerte fechs Jahre und erfolgte bei ben beften Lehrern, wobei Lotti ben Gefandten mit feinem Rathe unterftutte. Zwei ber jungen Matchen (bie Schwestern Regri) erbielten ben Unterricht in Benedig im Rlofter à la Pietà. Marja Cattanea unterwies ber Ravellmeifter Bietro Scarpari in Benedig; berfelbe erhielt für 24 Lectionen monat= lich in Gefang und Clavier 5 Dufaten. jungen Caftraten ließ Graf Billio zuerft in Bologna, bann auch in Benedig unterrichten, - einer berfelben, Giov. Bindi, erhielt fogar Lectionen bei Borbora\*).

Im April 1725 wurden in Dresden inzwischen folgende Sänger und Sängerinnen angestellt: die Sopranistin Margh. Ermini (433 Thir. 8 Gr.) und deren Gatte, der Bassist Cosimo Ermini (433 Thir. 8 Gr.)\*\*); die Sopranistin Ludowica Seyfried (566 Thir. 16 Gr.)\*\*\*);

<sup>\*) 1729</sup> wohnte die Cattanea mit ihrem Bater und den 4 Caftraten im Haufe des Gefandten unter Aufsicht eines Geistlichen, wosir dieser monatlich 2 Ducaten erhielt. Für Belöftigung waren täglich 3 Thir. 16 Gr., für Bedienung monatlich 4 Thir. angesetzt.

<sup>\*\*)</sup> Cofimo ftarb 1745, Margherita 1765 in Dresben.

<sup>\*\*\*)</sup> Burbe 1732 entlaffen.

ber Sopranist Andrea Ruota (500 Thsr.)\*); der Altist Nicolo Bozzi (500 Thsr.)\*\*) und der Tenorist Matteo Luchini (566 Thsr. 16 Gr.)\*\*\*).

Wegen ber nun beabsichtigten Opernvorstellungen ward 1724 wieder ein Theatermaler Joh. Baptist Grone († 1748, 66 Jahr alt) und 1725 ein Theaterarchitekt Andrea Zuchi aus Benedig mit 600 Thir. Gehalt durch Bermittelung des Grafen Billio angestellt. Zuchi, seit 1738 auch Conducteur Chiaveri's beim katholischen Kirschendau, starb den 5. März 1740 in Dresden, 62 Jahr alt+).

Die italienischen Sänger und Sängerinnen scheinen vorerst nur bei Rammer= und Kirchenmusiten mitgewirft zu haben. Um 2. September 1726 ward jedoch auf Besehl ber Kurprinzessin zur Feier der Rückfehr ihres Gatten von Warschau in Pillnit eine dreiaktige komische Oper ("Commedia per Musica") von Pallavicini und

<sup>\*)</sup> Burbe 1731 entlaffen.

<sup>\*\*)</sup> Bogzi, gewöhnlich Ricolini genannt, ftarb ben 25. Mai 1758 in Dresben. Er ließ fich gulet nur in ber Kirche hörren, weil er feiner außerordentlichen Leibesftarte wegen die Buhne nicht mehr betreten tonnte. Er foll einige Centner schwer gewogen haben, weshalb fein Sarg auch 2½ Ellen breit fein mußte.

<sup>\*\*\*)</sup> Barb 1731 entsaffen. — Die Sänger und Sängerinnen gehörten von nun an jur Rurf. Kapelle und Kammermufit. Erstere erhielten auch mitunter als besonbere Auszeichnung ben Titel "Kammermufitus," lettere das Prädicat "Kammervirtuosin" (Virtuosa di Camera).

<sup>†)</sup> Chef bes Oberbauamtes wurde 1728, nachbem Baderbarth biefe Stelle niedergelegt hatte, ber Generalabjutant und Chef bes Ingenieurcorps Johann v. Both.

Riftori (S. 119 flg.) gegeben, welche "Calandro" bieft\*). Diefelbe enthält eine Buffoparthie (Bag), welche nicht obne charafteriftische Buge ift und beshalb Beachtung verbient. Noch entschiedener muß lettere jedoch einer zweiten breiaftigen tomischen Oper bes Meisters zu Theil werben, zu welcher Ballavicini ebenfalls ben Text geliefert hatte und welche mahrend bes Carnevals 1727 am 2. Februar in Dresten aufgeführt murbe. Diefelbe bief "Un pazzo ne fà cento ovvero Don Chischiotte"\*\*). 3m Sancio Pancia bat ber Componist eine febr gelungene tomifch=mufitalifche Figur geschaffen, voll Leben und treff= licher Romit. Namentlich ift eine Arie zu erwähnen (3. Aft 8. Scene, Allegro 4 mit Begleitung bes Streich= quartetts), in welcher bie Furcht bes bewaffneten bem Rampfe entgegengehenden Sancio fehr fein und wirtunge= voll gezeichnet ift. Ueberhaupt enthält bie Oper. welche geschickt nach ben bamals giltigen italienischen Muftern ber ernften Oper gearbeitet ift, ohne jedoch bas fleinere Genre ber fomischen Oper ju verläugnen. einzelne fcone Dufitftude. Die Arie ber Calliope im

No. of Street, or other party of the street, or other party of the

<sup>\*)</sup> Im Gegensat zur Tragedia ober zum Dramma per Musica (Opera seria, ernste Oper) nannte man bamals bie tomische Oper "Commedia per Musica."

<sup>\*\*)</sup> Personaggi: Calliope Musa, fa il Prologo (Sopr.).

D. Chisciotte della Mancia (Sopr.). Sancio Pancia, suo Scudiero (Basso). Fernando Duca (Alto). Elisena, sua sposa (Sopr.). Isidora, Damigella d'Elisena (Alto). Alvaro, amante d'Isidora (Tenore). Personaggi finti: La Giustizia. Apostrofe, Cumquibus (Avoccati). Fallerina, Fata. La Ninfa del Fonte della dimenticanza. Il Medico. Un Corriere. Il Segretario. Il Cavalier della bianca Luna.

Brolog (Sopr. Allegro, D-dur 4 mit 2 Biol., Bratsche, 2 Hörnern, 2 Trompeten, Fagott und Baß) ist glänzend, frisch und enthält vortreffliche Coloraturen, in der Weise Händel's. Sine Arie der Elisena im 1. Aft (3. Scene, Sopr. Allegro, D-dur & mit Streichinstrum.), voll tieser Empfindung, zeichnet sich durch harmonische und melobische Schönheiten aus, wie denn die Instrumentalserenade im 1. Aft (9. Sc.) sehr elegant, ja originell gearbeitet ist \*).

Die Damen und herren bes hoses versuchten sich um diese Zeit in französischen Comödien. Schon 1726 sand am mardi gras bei dem Kurprinzen eine solche Borstellung (Democrit) statt, welche am 20. Februar 1727 im Ballhause wiederholt wurde. Um 24. Februar spielte man "Le Grondeur" von Brupes und Balaprat. Im November waren solche Borstellungen auch in Morithburg, d. B. die Lustspiele "Le Facheux" von Molière und "Les Fêtes du Cours" von Dancourt.

Roch ift- ju bemerten, daß im Jahre 1727 burch

<sup>\*)</sup> Das herrliche Gedicht des Cervantes wurde in früheren Zeiten oft in ziemlich versehlter Weise als tomische Oper verarbeitet. Schon 1690 ward in Hamburg zegeben: "Der irrende Aitter D. Quixotte de la Mancia. Lusspiels" vom Licenciat Hinsch, componirt von Förtsch. Am meisen Aussehlten machte 1719 die komische Oper "Don Chisciotte in Sierra Morena" von Pietro Pariati, componirt von Franc. Conti sür Wien. 1722 ward eine deutsche Bearbeitung vom Rector Müller "Don Ouigotte in dem Mohrengebirge" in Hamburg gegeben. Die Rolle des Don Ouigotte sang damals der Castara sür Wien: "Don Chisciotte in Corte della Duchessa. Opera serioridicola per Musica" vom Abate Gius, Claudio Pasquini.

Reipt. d. d. Dresben, 15. October der Geh. Kriegsrath Freiherr Peter von Gaultier nach Mordart's Tode (4. Juli) Directeur des plaisirs geworden war.

Bahrend bes Rarnevals 1728, welcher wegen ber Gegenwart Ronig Friedrich Bilbelm I. von Breufen und feines Kronpringen außerorbentlich glangend abgehalten murbe, medfelten italienische Overn mit frangofischen und Friedrich II, borte bei biefer Geitalienischen Romöbien. legenheit jum erftenmale italienische Ganger und Opern, fowie ein vortreffliches Orchefter. Gider mag fein jugenb= liches funftbegeiftertes Berg bamale Borfate gefaft baben, welche fpater nach feinem Regierungsantritte fo glangenb jur Musführung tommen follten\*). In Dresben hörte er auch Job. Joach. Quang (geb. 30. Jan. 1697), welder feit 1727 als Flötift in ber Ravelle mit 300 Thir. Behalt angestellt mar, ber 1733 auf fein Anfuchen auf Ms Friedrich August I. 1728 800 Thir. erhöht murbe. ben Befuch bes Breuftenfonige ermieberte. begleitete ibn Quang in Begleitung Buffarbin's, Bifenbel's und bes Lautenisten Beiß nach Berlin (G. 86). Nachbem ibn bort bie Ronigin gebort batte, bot fie ihm Dienfte mit 800 Thir. Behalt an, boch foling er biefe glangenben Bedingungen aus, um in Dresben bleiben ju fonnen. Dafür erhielt er 1729 Erlaubnik, jährlich zweimal nach Berlin geben au burfen, um bem Rronpringen Gloten-

<sup>\*)</sup> Auf seinen ausbrudlichen Bunfch mußte Riftori eine von ibm componirte Oper (wahricheinlich Calandro), welche Friedrich gebort hatte, für ihn abschreiben laffen. Louis Schneider (Gesch. ber Berliner Oper) irrt übrigens, wenn er 1728 bereits Saffe und bessen Gattin Faustina als in Dresben angestellt erwähnt. Beibe tamen erft 1731 in bie fachsiche Jauptftadt.

unterricht zu ertheilen. Bis zum Jahre 1741, wo Quanz bem schon oft wiederholten Ruse nach Berlin zum Bebauern Hasse unter glänzenden Bedingungen folgte, blieb er eine Zierde des Dresdner Orchesters. Seine Berbienste als Flötenvirtuos und Componist, sowie als Berbesserr und Fertiger dieses Instruments sind weltbefannt. Seine Schule bildete die Grundlage sür die höhere Entwickelung des Flötenspiels in allen Ländern. Quanz war überhaupt eine bedeutende originelle Erscheinung, ein Mann von strengen Grundsten und außervorbentlichem Streben, der mit den berühmtesten Künstlern seiner Zeit in Verbindung stand und als Autorität galt\*).

Während der Zeit war mit dem Unterrichte der jungen Künftler in Benedig fortgefahren worden. Auf den Rath des Grafen Billio sollte für sie noch ein besonders berühmter Lehrer angenommen werden, um ihnen die letzte Feile zu geben. Der Gesandte hatte hierzu Propora vorgeschlagen, doch wählte man für die Castraten den Altisten Antonio Campioli (600 Thir.), für die Sangerinnen die berühmte Angela Bianchi (S. 102). Im Jahre 1730 kamen endlich sämmitliche Italiener nach Dresse

<sup>\*)</sup> Dresben besitht von seinen Werken außer ber Flötenschule (beutsch und französisch) und ben sechs Flötensolos in Kupfer gestochen (op. 1) folgende Manuscripte: 2 Conzerte sür Violine mit Orchesterbegleitung, 5 Conzerte sür Drocksterbegleiting, 3 Conzerte für Flöten mit Orchesterbegleiting, 3 Conzerte für Flöte mit Orchesterbegleiting, 1 Conzert sür Bioline, Oboe, Biola und Baß, 1 Solo sür Klöte mit Baß, 51 Trios sür verschiedene Justrumente, als 2 Flöten und Baß, — Pioline, Oboe und Baß, — Flöte, Oboe d'amour und Baß, — Bioline, Flöte und Baß, — Flöte, Biola d'amour und Baß u. f. w.

ben und traten in königliche Dienste. Es waren bieß: die Schwestern Maria Rosa und Anna Regri (jede 750 Thlr. Gehalt), Maria Santina Catanea (750 Thlr.), die Altisten Domenico Unibali und Casimiro Bignotti, die Sopranisten Benturio Rochetti \*) und Giovanni Bindi (jeder 792 Thlr.). Auch Campioli kam nun nach Dresden \*\*).

Unna Regri erhielt 1740 ihre Entlaffung, befam jedoch bie Balfte ihres inzwischen auf 870 Thir. geftiegenen Behaltes als Benfion und ging in ein Rlofter nach Italien. 3bre Schwefter Maria Rofa, welche 1740 einen Behalt von 1535 Thir. bezog, ftarb in Dresben am 4. August 1760 im 45. Lebensjahre. Lettere muß nach ben Barthien zu urtheilen, welche Saffe für fie gefdrieben, eine gute Coloraturfangerin gewesen sein. Campioli mar nach Schneiber \*\*\*) bereits 1708 in Berlin angeftellt, ging 1710 von bort fort, fam 1720 an ben Wolfen= büttel'schen Hof und 1722 nach Hamburg (G. 163), von wo aus er viele Reisen machte, bie ihm einen bebeuten= ben Ruf verschafften. Ift biefer Campioli mit bem Unfrigen ein und berfelbe, fo muß er alfo 1728 wieber in Italien gewesen fein. Er erhielt 1738 im August Die Erlaubnif, mit 400 Thir. Benfion nach Italien gu geben und verfcoll nach biefer Zeit ganglich. Annibali erlangte febr balb einen bebeutenben Ruf. Als er 1737 in London in Say Mardet gaftirt hatte, weigerte er fich,

<sup>\*) + 1750</sup> in Dreeben.

<sup>\*\*)</sup> Billio in Benebig hatte für ben Unterricht und Unterhalt vom Mai 1724 bis März 1729 20476 Thir. 16 Gr. ausgegeben.

<sup>\*\*\*)</sup> a. a. D. S. 31.

ohne bedeutende Behaltserhöhung in die früheren Berbaltniffe gurudgutehren. Durch Bermittelung bes fachfi= ichen Befandten Joh. Ab. v. Loft und bes englischen Minifters Sarrington nahm er jedoch wieder ein Engage= ment in Dresben an und befam anftatt bes porber bejogenen Gehaltes von 1200 Thir. bis Ente bes Jahres 1739 1500 Thir., bann 2000 Thir. Rach feiner Rud= febr machte er namentlich burch ben portrefflichen Bor= trag englischer Nationallieber viel Blud. Die Rollen. welche Saffe in großer Ungabl für ibn gefdrieben, laffen ibn ale moblgeschulten Ganger mit großem Umfang ber Stimme (bis in's f) und porzüglicher Coloratur erfennen. Mle Schaufpieler mirb er von feinen Zeitgenoffen meniger gerühmt : "feine Action ift natürlich; boch ift fein Körper etwas bolgern. Rurg, es fleibet ibn nicht alles." Portrait, welches Raphael Menge in Baftell malte, ift in ber Dresbner Gallerie porhanden. Durch bicies portreffliche Bilb foll ber Ronia auf Menge, ber Unnibali's vertrauter Freund mar, aufmertfam geworben fein. Später malte Menge ibn noch ale Anieftud in Del, welchem Bilbe er die Worte beifügte: "Antonio Raffaele Mengs dipinse l'Amigo Annibali l'anno 1752." Babre 1764 verließ Unnibali Dresten mit 1200 Thir. Benfion und einem Decret, welches ihn in lateinischer Sprache jum Rammermusitus ernannte. Ueber Binbi idreibt Friedrich ber Grofe 1742 aus bem Felplager d. d. Chrubim, 18. April an Algarotti\*): "Vous pour-

<sup>\*)</sup> Graf Francesco Algarotti, ein ausgezeichneter Gelehrter und Kunstlenner, Freund Friedrich bes Großen, wurde auch von Friedrich August II. geschätzt, ber ihn zum Geb. Rath erhob.

riez me faire un grandissime plaisir si vous vouliez vous charger d'une commission, la conduire avec beaucoup de secret et votre dextérité ordinaire et choisir bien vos bivis (?) pour la faire réussir: c'est de me faire avoir Binti dont la voix me charme. Cela sera difficile; vous rencontrerez des difficultés; mais c'est par cela même que je vous prie de vous en charger puisque je ne connais que vous capable de vaincre ces obstacles. Vous pouvez offrir jusqu'à quatre mille écus à ce Pinti, et faire l'accord comme vous trouverez le plus convenable." Dinbi murbe ber L'iebling ber Dresdner. Er muß außer einer bedeutenden Gesangsvirtuosität noch ein angenehmes Aeußere besessen haben. Halfe schrieb für ihn bis in's  $\overline{\overline{c}}$ .

Beim großen Luftlager von Mihlberg hatten sämmtliche Italiener zum ersten Male Gelegenheit, sich vereint
vor bem Könige hören zu lassen. Am 6. Juni 1730
fand in dem im Hoflager hinter dem sogenannten Pavillon auf dem Wege nach Streumen zu erbauten Komödienhause ein Concert statt. Außerdem wurden italienische Komödien gegeben und nach dem berühmten Feuerwerse am 24. Juni von den Italienern mit der Kapelle
auf dem prächtigen "Buccentauro", dem Prachtschiffe der
Königin Josepha\*), umgeben von den andern Fahr-

Er theilte von 1741 bis 1754 seinen Ansenthalt zwischen Berlin und Dresben. Dier warb sein Rath besonbers bei Antauf von Bilbern für bie Gemalbegallerie beachtet.

<sup>\*)</sup> Es warb zur Bermählung Friedrich Auguft's (II.) mit Maria Josepha von den damals in Dresden anwesenden Italienern gebaut, um die kaiserliche Braut damit von Pirna nach Dresden auf der Elbe zu fahren.

zeugen ber Königlichen Flotille, eine Cantate "Egloga cantata al Campo di Radowitz" von Ristori vorgetragen. Diefes Musiksstüd enbete um 2 Uhr Nachts. Der hörte basselbe aus ben Fenstern bes an ber Elbe gelegenen herrschaftlichen Schlosses im Dorfe Pronnit mit an.

3m Jahre 1731 murben bie italienischen Schausvieler mit bem Compositeur Riftori auf Bunfc ber Raiferin Anna burd bie Bermittelung bes fachfifden Gefandten in Betersburg Lefort, fowie burch bie bes ruffifchen Befanbten in Dresten, Beneral Beisbed, vom Ronige nach Mostau gefendet, um bort bas Rronungsfest ber neuen Regentin verherrlichen zu belfen. Man bedauerte da= mals bie armen Leute febr, eine folde "fdredliche Reise" (terrible voyage) unternehmen zu muffen. ber Oper gingen noch Cofimo Ermini und Frau, Lobovica Seifried und Basparo Janefchi (?) mit, incl. ber Dienerschaft 34 Berfonen. Die Schaufpieler erhielten täglich 1 Thir., Die Ganger und Riftori 1 Gilberrubel Auslöfung. Die Italiener reiften von Barichau ben 1. Januar 1731 unter ruffifder Escorte (1 Officier und mehre Golbaten) ab und follten nach ihrer Unfunft in Mostan fogleich im Rreml por ber Raiferin fpielen. Da aber fein Theater vorhanden mar, mußte Tomajo Riftori erft eine portative Buhne bauen, welche im Rreml und in andern Schlöffern aufgeschlagen murbe. Die erften Borftellungen fanden gur Feier ber Unfunft bes dinefifchen Gefandten ftatt. Da bie Raiferin nicht italienisch verftand, richtete Riftori fpater eine Art Bantomime ein, bie ihr fo gefiel, daß fie aufftand und gegen bas Bubli= tum gewendet felbft applaudirte. Er mußte auch für

bie Kaiferin das Modell eines Theaters fertigen, bekam jedoch wie die andern Mitglieder nur 200 Silberrubel als Geschenk.

Das Jahr 1731 sollte für Dresben ein musitalisch wichtiges Ereigniß mit sich bringen: Die einstweilige Berufung Hasse's und seiner Gattin Faustina an den sächessischen Hof.

Bon Italien aus mar mit ungewöhnlicher Schnellig= feit eine vifante Erzählung nach Deutschland gebrungen. und batte ben Ruhm eines jungen Deutschen verfündet, welcher in Reapel und Benedig als Clavierspieler und Operncomponist Triumphe feierte und fich bereits ben Beinamen "il caro, il divino Sassone" erworben batte. Der junge Deutsche bezauberte Alle, auch bie Frauen. Eine ber Schönften und Begabteften, wenn auch nicht ber Jüngften unter benfelben, vergöttert von Jung und Alt, Männern und Frauen, - eben gurudgefehrt von Triumphen, Die fie in England gefeiert, batte biefen im= mer noch beideibenen, anaftliden und boch icon fo be= rühmten Dann jum Gebieter ihres Bergens erforen. Johann Abolub Saffe bien ber Glüdliche, melder, reich von ber freigebigen Mutter Ratur mit Talenten ausgeftattet, bes Ruhmes und bes Gludes Becher bis auf Die Reige leeren follte; Faufting Borboni, bamals eine ber berühmteften Gangerinnen, mar biejenige, welche ibn 1730 gum Gatten mablte. Baffe, am 25. Dai 1699 ju Bergeborf unweit Samburg geboren, hatte feit 1718 als Tenorist an ber Opernbuhne in Samburg unter Reiser (ben er auch in fratern Jahren boch ichatte) feine erften Studien gemacht, welche auf die Ausbildung feines melobifchen Talents von großem Ginfluffe maren (G. 121).

Seit 1722 in Braunfdweig als Bofopernfanger angestellt. brachte er bort 1724 eine von ihm componirte Oper "Antigonus" jur Aufführung. 1724 ging er nach 3talien, junachst nach Reapel, wo er erft Unterricht bei Borpora, bann bei A. Scarlatti nahm, ber auf ibn burch fein Clavierfpiel aufmertfam geworben mar. Saffe murbe bald als Componist befannt und machte viel Blud mit feiner erften 1726 für Neapel gefchriebenen Oper "Sesostrato", melder balb eine zweite "Attalo Re di Bitinia" folgte. 1727 fam er nach Benedig, mo er bald febr beliebt und Capellmeifter am Conservatorio dell'Incurabili gemorben fein foll. Sier lernte er Faufting tennen, für welche er 1730 bie Sauptrolle in feinem Artarserse ichrieb\*). Rurg nachher traf beibe ber Ruf nach Dresben, welchen ber Ginfluß bes Rurvringen und ber Rurpringeffin bewirft hatte. Saffe mart jum Ronigl. Bolnifchen und Rurfürftl. Cachfifden Rapellmeifter ernannt, verfprach für Dresten eine Oper ju fcbreiben, Diefelbe einzuftubiren und zu birigiren; Fauftina ficherte bie Uebernahme ber Sauptrolle barin gu. Die "Dresbner Mertwürdigkeiten" (Buli 1731) melbeten: "Den 7. Juli ift ber Ronigl. Bobln. und Churf. Gachf. Capellmeifter, Mons. Saffe, mit feiner neuen Cheliebsten, ber befandten Gangerin Faufting, Die ihres gleichen wenig haben foll, aus Benebig allbier angelanget, und bat Tags barauf ben 3bro Maj. bem Ronig biefelbe bie erfte Brobe ihrer Befchid= lichfeit im Gingen gu vollfommenen Contentement boren lafen." Um 13. September bereits murbe bie von bem "famosissimo Signor Giovanni Adolfo Hasse, detto il

<sup>\*)</sup> Im Tertbuch biefer Oper nennt fich Haffe nur "Maestro sopranumerario della Real Capella di Napoli."

Sassone" (so heißt es im Textbuche) componirte Oper (Drama per Musica) "Cleofide" gegeben. Der Componist besam bafür 500 Speciesbucaten; Faustina, für welche ihr Gatte in der Cleofide eine glänzende Rolle geschrieben hatte, erhielt 1000 und der Berfasser des Buches, Chevalier Mich. Angelo Boccardi (ein Piemontese), 200 Speciesbucaten\*). Letterer hatte sein Gedicht nach dem "Alessandro" des Metastio bearbeitet und zugleich die Uebersetzung in's Französische übernommen\*\*).

Die Oper machte solches Glück, daß sie am 24. September bereits zum viertenmale gegeben wurde. Die Kunststreunde Dresdens, welche seit der italienischen Oper unter Direction des berühmten Antonio Lotti in den Jahren 1717—1719 keinen so vollendeten musikalischen Genuß gehabt hatten, geriethen über die Composition und Darstellung der Eleoside, namentlich über Faustina, in nicht geringes Entzücken. Der Geh. Kabinetsminister Marquis de Fleurh schrieb schon am 13. September an den Geh. Kriegsrath von Bülow zu Warschau: "Nous eumes hier une epreuve generale de l'opera à la quelle le Roy et L. L. A. A. R. R. ont assistés. Il n'a manqué que les habits, tout le reste été à la perfection. La Faustina y sait des merveilles comme

<sup>\*)</sup> Fauftina verdiente bamals mahrend 5 Wochen zu Turin, in welchen fie ungefahr fünfzehnmal fang, 500 Louisb'or; in Benedig erhielt sie für eine Oper, die 6 oder 7 mal gespielt wurde, 300 Louisb'or. Senesino erhielt für einen Carneval in Turin 600 Louisb'or.

<sup>\*\*)</sup> Boccarbi hatte bereits eine Oper "Il Regno galante" geichrieben, welche, componirt von Gio. Reali, 1727 in Benebig aufgeführt worben war.

partout et la composition de la musique est des Ein Berichterstatter ber "Curiosa saxomeilleures". nica" (1731, 34. und 35. Brobe) beginnt mit ber Erflarung, baf bie Oper pon 1731 gegen bie pon 1719 entichieben ben Borgug habe, inbem fie "burch bie un= vergleichliche Stimme und Action ber in gant Welfch= land und Engelland berühmteften und gröffeften Gangerin itiger Zeit, Madame Faustinen, itiger vermählter Madame Saffen, und burd bie Music bero Cheherrn, Berrn Johann Abolf Saffen, auf bas bochfte erhoben ift. Diefes ungemeine Chevgar fann mobl itiger Beit por tie gröffeste Virtuosen in ber Music von gant Europa passiren, indem ber berühmte Berr Saffe in ber Composition, bie unvergleichliche Madame Sagin aber im Singen und in ber Action ihres gleichen nirgende haben." Der Berichterstatter beruft fich ferner auf bas Urtheil ber Renner, namentlich berer, welche bie Dufit, wie fie "in Italien, als bem Baterlande ber göttlichen Thon-Runft, floriret, perfteben." Beiter nennt er Saffe und Fauftina "zwei große Virtuosen, bergleichen nur, bem Sprichwort nach, alle Jahrhunderte einmal gebohren merten," und Dresten einen Sammelplat "ber auserlefenften Rünftler und Virtuosen von aller Art." Alles weitere Lob bes feltenen Runftlerpgares erklart ber Berichterftatter für "fo vergebene Bemühung, ale wenn man ber ohnebem bellen Sonne ein Licht angunden mollte."

Die Rollen waren in den Händen der Faustina (Cleofide-Sopran), der Catanea (Erissena-Sopran), der Signori Campioli (Porus-Alt), Annibali (Alessandro-Alt), Rochetti (Gandarte-Sopran) und Boggi (Timagene-Alt). Der Balletmeister Jean Favier hatte 3 Ballets arrangirt, welche von Matrosen, Indianern und Bachanten an den Aktschlüssen getanzt wurden. Unter den 8 Berwandlungen in der Oper zeichneten sich ein Schlachtfeld, ein Lager und ein großer Tempel des Bachus aus. Die Oper kostete mit den Honoraren 11000 Thlr., da Kleiderstoffe, Schmudsachen und bergleichen Gegenstände aus Benedig und Nürnberg verschrieben wurden; so bekamen die Kausseute Iöcher und Romanus in letztere Stadt für solche Lieferungen 3500 Thlr.

Die Cleofibe bezeichnet in musikalischer Begiehung im Allgemeinen ben Standpunkt, welchen bamals bie italienische Oper, ja bie italienische Schule überhaupt Unfer Meifter verläugnete biefe Richtung nie, ohne jedoch epochemachend für biefelbe zu merben. Reich= thum ber Melobie und Lieblichfeit berfelben, Ginfach= beit ber Formen, Sarmonie und Inftrumentation, Streben nach richtigem mufitalischen Ausbrud bes Wortes, fowie meifterhafte Renntnig und Behandlung ber menfchlichen Stimme überhaupt zeichnen nicht nur Die Cleofibe, fonbern alle Werte Saffe's aus. Er murbe baburch ber populärfte und elegantefte Tonfeter feiner Beit. biefen Borgugen macht fich freilich überall Gleichförmig= feit in Erfindung und Form, Leere in ber Sarmonie, - ja Mangel an Tiefe bemerklich; ber Meifter mar viel mehr mit bem Unmuthigen feiner Runft vertraut. Demunerachtet ift Saffe nicht ohne Rraft und Lebenbig= feit, auch bei aller Anmuth nie weichlich. Bon einer inneren Ginbeit, von wirflich bramatifcher Geftaltungs= traft in feinen Opern ift freilich felten bie Rebe: am meiften noch ift lettere in feinen Recitativen (nament=

lich ben inftrnmentirten) ju erfennen. Alle biefe Bor= guge und Mangel theilt auch bes Meifters Cleofibe. Die Oper beginnt mit einer "Sinfonia" für 2 Biolinen, Bratiche, Bioloncell und Baf, 2 Dboen und 2 Balbhörner in 3 Gaten (Allegro assai, D-dur, alla breve; Andante, G-moll &; Allegro, D-dur &), eine Form, wie fie Saffe in allen feinen Opern beibehalten bat. Bieran reiben fich eine Menge Recitativi semplici ober secci, einige Recitativi obligati in ben Sobepuntten ber Situation\*), fowic 28 Arien, ein Duett, 2 Mariche und ein Chor, welcher bie Oper beschlieft \*\*). Die Be= gleitung ber Gefangenummern ift in burchfichtigfter, ein= fachfter Beife gehalten, obgleich fie manche charafteriftifche feine Ruge enthält. Saffe liebte in Diefer Begiebung Tonmalerei, wovon viele feiner Arien in Opern und Dratorien Zeugniß ablegen. Das Streichquartett bil= bet überall ben Sauptstamm, wobei überbieg bie Bratiche oft noch mit bem Baffe geht. Mitunter gefellen fich 2 Floten, 2 Oboen ober 2 Sorner bagu, entweber einfach begleitent, ober in febr brillanten Beifen congertirent. · Trompeten tommen in ber Cleofibe nur bei ben Marichen vor, Bauten gar nicht, wie benn Saffe biefe Inftrumente bochft felten in feinen Opern anwendete \*\*\*). Die meiften

<sup>\*)</sup> Auch Haffe brachte in ben Recitativen mitunter kurze ariosaartige Sate an, da wo das nach höherem mufikalischen Ausbruck strebende Wort dieß zu heischen schien (S. 144). So in der Cleosibe im 2. Alt (6. Scene), wo Cleosibe und Porus im Recitativ ein kurzes Duett von 9 Takten zu singen haben.

<sup>\*\*\*)</sup> Das da capo enthalten 27 Arien und bas Duett; nur eine Arie hat im 2. Theil andere Tactart. (Bergl. S. 115 fig.)

\*\*\*) Rach ber Cleofibe kommt erft im Abriano (1752) wieder ein Chor mit Trompeten und Pauken vor. Die einzige Arie

Mrien in der Cleofide sind fünsstimmig, weshalb die reicher instrumentirten auch eine um so größere Wirkung gemacht haben mögen. Der erste Alt (Scene 2) enthält eine glänzende Arie des Alexander mit Streichquartett, 2 Oboen und 2 Waldhörnern (Corni di Caccia). Im 2. Alt (Scene 11) hat Timagene eine große Arie zu singen, begleitet vom Streichquartett und 2 Soloslöten. Derselbe Alt schließt mit einem tresssich gearbeiteten instrumentirten Recitativ und einer sich daran schließenden effectvollen Arie der Cleoside, in welcher Faustina ihre ganze Kunstsertigkeit zeigen konnte. Im dritten Alte (Scene 6) kommt eine Arie des Alexander vor, begleitet vom Streichquartett, Arciliuto und einem concertivenden Waldborn, leyteres bis in's f gehend.

Eine noch höhere Ausbildung in technischer Beziehung als vom Inftrumentisten forderte ber Componist vom Sänger. Hasse stand so recht im Mittelpunkte des wahrhaft goldenen Zeitalters ber großen italienischen Gesangssichule, wenn auch bas Birtuosenthum schon anfing, sich breit zu machen, "um den Diener der Kunft in den Tirannen des Componisten" zu verwandeln. Nicht die

Diffreed by Goog

in ben für Dresben componirten Opern Saffe's, wo biefe Inftrumente begleiten, befindet sich im Re pastore (1755), 3. Att 7. Scene. Es ist dieß eine Altarie, begleitet vom Streichquartett, Flöten, Oboen, Hörner, Trompeten und Paulen. Die Ansicht, daß Jasse lettere Instrumente bemunerachtet österer angewendet hate, als dieß seine Partituren nachweisen, vermögen wir nicht zu theilen, da auch in den ausgeschriebenen Stimmen, nach welchen die Hasse in ober ausgeschriebenen Stimmen, nach woch vorhanden sind, Trompeten und Paulen nicht mehr vortommen, als dies in den Partituren angegeben ist.

Schönheit der Stimme allein, die vollständige Beherrsschung derselben machte damals den großen Sänger. So sinden wir denn, wie auch Hasse in den Gesangnummern der Cleoside bei großem Umsang der Stimme äußerste Sicherheit und glänzende Coloratur, richtige Einsicht in den Sinn der Worte, tieses Gefühl für dieselben und einen deutlichen Bortrag, mit einem durch Empfindung geleiteten Tragen der Stimme, verlangte. Dabei war dem Sänger namentlich durch das da capo der Ariedie Möglichleit geboten, durch eigene geniale Ersindung neuer Berzierungen, das Stück gewissermaßen neu zu schaffen, eine Möglichleit, in welcher freilich zugleich der Versall der Gesangskunst lag.

Gegen ben bereits ermahnten Bormurf einer nicht gu leugnenden Leere in harmonischer Sinsicht, welchen ichon Beitgenoffen bes Meifters beffen Opern überhaupt, fo auch ber Cleofibe, machten, nahmen ibn bamals andere Renner mit ber Bemerfung in Schut, bag er für ein großes Saus und ein ftart befestes Orchefter gearbeitet und mit biefer barmonifden Lebre "eine Deutlichkeit" erzielt habe, Die von großer Wirtung gemefen fei. Um fo entichiebener mogen beshalb auch bie in jeber Oper bod vortommenben bar= monifchen Schönheiten und Effecte gewirft haben, über welche übrigene Saffe ziemlich ficher verfügt zu haben fcheint. Den Sauptfactor in feinen Sachen bilbete freilich ftete ber Befang, ihm ordnete ber Deifter alles unter, "gleich einem Maler, welcher ber Sauptfigur in feinem Bemalbe bas ftartite Licht giebt." - Go wie bie Cleofibe, find übrigens in ber Sauptsache alle Opern Saffe's angelegt, wenn er auch in ber Beberrichung ber Formen und Silfsmittel mit ber Reit größere Sicherheit und Freiheit erlangte.

Wie schon bemerkt, machte die Darftellung ber Cleo-

fibe bamals gewaltiges Auffeben. Der Berichterstatter ber Curiosa saxonia laft allen Ausführenten Berechtig= feit wiederfahren. Er fdreibt: "Wenn man gum Lobe ber ganten Invention biefer piece und bero geschickter Borftellung von fämtlichen Acteurs, nicht weniger ber unvergleichlichen Music, welche ber Berr Capellmeifter Saffe dirigiret, bas gefamte Orchestre aber mit großer Virtu ausgeführet baben, nicht weniger von benen un= vergleichlichen Gangern und benen Virtuogen, welche bie Maschinen dirigiret, und felbe verfertiget, alles nach Burben anführen wollte, fo murbe biefes Blat biefen Geltenheiten allen viel zu enge fenu. Rur biefes ift noch zu bemerten, baf auch felbsten bie Golbaten von bem anbern Regiment-Guarde, welches anito bier in Guarnison befindlich, bas Ihrige ben ber Bataille in ber Opera mit gutem Fleift und Geschidlichkeit verrichtet, wie fie benn mit Schilbern auff bie alte Griechifche Art gu fechten einige Reit porber exerciret morben "\*).

Trot bes großen Erfolges ber Cleofibe blieben Sasse und Faustina nicht in Dresben. Schon im October verließen beibe bie sächsische Sauptstadt und gingen wieder nach Italien; jedoch behielt Sasse ben Titel als königlich polnischer und kurfürstlich sächsischer Kapellmeister. In Benedig führte er 1732 im Theater Grimani während bes Carnevals "Il Demetrio" von Metastasio, am himmelfahrtstage "Euristeo" von Lalli, beibe Opern von ihm componirt, auf. In der

<sup>\*)</sup> Fechter- ober Schwertertange, wie wir fie noch heute in ber "Jeffonba", im "Riengi" und anbern Opern feben.

erftern fang bie Cuggoni, in ber lettern Faustina bie Sauptrolle \*).

Die Borstellung ber Cleofibe von Saffe war in Dresben bas lette musikalische Ereignis von Bebeutung mährend ber Regierung Friedrich August I., benn schon am 1. Februar 1733 ersolgte bessen Tod in Warschau\*\*).



<sup>\*) &</sup>quot;Demetrio" ift bem Grafen von Mibblefer, "Eurifteo" ber englifden Nation gewibmet.

<sup>\*\*)</sup> Beim Tobe bes Königs betrug ber Etat 57,313 Thfr.: Kapelle und Kammermufik (incl. bes Poeten und ber Sänger) 21631 Thfr., franzöfische Sänger 3268 Thfr., Ballet 11,520 Thfr., franzöfisches Schauspiel 13,683 Thfr. 8 Gr., Beamten, Offizianten u. f. w. 3210 Thfr. 16 Gr.

## Friedrich August II. 1733-1763.

1.

Bersonalia Briedrich August II., Maria Josepha's und beren Familie. Die Kurpringesim Maria Antonia. Minister v. Brubl. Die damalige hofgesellschaft. Munikguftande in Italien, Frankreich und Deutschland sindbesondere Oresben). Der neue Directeur des platsirs v. Breitenbauch. Aufbedung der frangofischen und italienischen Schauspiels. G. A. Riftori als Organist angestellt. Einrichtung der neuen polnischen Kavelle. 30h. Ab. und Faustina hasse werben bestuliti nach Oresben berufen.

Friedrich Angust II. war wie sein Bater vielseitig durch Reisen gebildet und hatte während eines mehrzjährigen Aufenthalts in Frankreich und Italien (S. 98) das Beste gehört und gesehen, was Kirchen= und Kammermusst, Oper, Ballet u. dergl. damals bieten konnten. Er dankte dieser Schule einen vortrefslichen und seinzgebildeten Geschmack namentlich für italienische Poesie und Musik, dem er auch dis zu seinem Tode treu blied. Seine Gemahlin, die österreichische Erzherzogin Maria Josepha, eine Schülerin des berühmten kaiserlichen Kapellmeister Giuseppe Porsile, theilte entschieden die Reigungen des erlauchten Gatten, da sie am Hose ihres Baters und Onkels, der Kaiser Joseph I. und Karl VI., nur itazlienische Musik gehört hatte. Die Beschäftigung mit

Musik und Theater füllte einen großen Theil ber Zeit bes neuen Herrscherpaares aus. Taselmusiken und Kammer= ober Hosconcerte fanden in großer Anzahl statt, lettere gewöhnlich in den Zimmern der Königin, theils am Rügel, theils mit Orchester. Nicht minder widmeten Friedrich August II. und seine Gattin der Oper die einzgehendste Ausmerksamkeit, nicht blos in Beziehung auf die Musik, die Besehung der Rollen u. s. w., sondern auch in Betreff der Ausstattung bis in's kleinste Detail. Der König und die Königin versäumten selten eine Hauptprobe; vorhergehende Kepetitionen fanden sogar oft in den Zimmern Maria Josepha's statt. Auch das Ballet und das italienische Schauspiel wurden sorsjam gepslegt, ersteres hauptsächlich als unerläßlicher Theil der damaligen italienischen Oper.

Dem Intereffe für Rammer= und Theatermufit ging jenes für bie Dufifen in ber tatholifden Boffirche voran, welche gern gehört und oft besucht murben. Maria 30= fepha, ftreng im tatholifchen Glauben erzogen, verleug= nete biefe Richtung nie. - perfcmabte es jeboch nicht. bie Runfte gur Dienerin ber Religion gu machen. Bflege ber Rirchenmufit und bas Intereffe bafür mar ftete eine ihrer Lieblingebeschäftigungen. Ihre Mufikalien= fammlung mar eine werthvolle und reiche. unter andern zu bem Behufe ben Untauf ber mufitalifden Binterlaffenichaften Bolumier's, Schmidt's, Beinichen's. fpater auch Belenta's', Bifenbel's, Riftori's u. A. veran= Rach ihrem Tobe erhielt einen Theil bie Bibliothet ber tatholifden Soffirde, einen Theil ihre Schwiegertochter Maria Antonia. Much für bie musitalische Erziehung ihrer Rinder forgte Maria Josepha; nament=

lich mar es bie Bringeffin Maria Amalia\*), welche fich im Gefang und Clavierfpiel auszeichnete. Bei ber befannten Bufammentunft ber foniglichen Familie mit ber vermittweten Raiferin Amalia (Mutter ber Ronigin) in Renhaus in Böhmen (Mai 1737) ward bort am 27. Mai ein Baftorale gefungen, "welches ausbrücklich auf biefe burcht. Bufammentunfft verfertiget worben, mobei bes Königl. und Chur-Bringen, wie auch bes Bringen Xaverii \*\*) Sobeiten, ingleichen ber Brinteffin Maria Amalia Sobeit, welche fang und fich felbst zu mehrern= mablen auf bem Clavecin accompagnirt, nebst 3hro Ronigl. Sobeiten ber zweiten Bringeffin Maria Anna Sophia \*\*\*) und ber britten Maria Josepha+), ihre Ber= fonen mit allgemeinem Benfall fpielten" ++). - Die Bringeffin Josepha begleitete mitunter in Sofconcerten am Clavier, fo am Namenstage ihrer erlauchten Mutter (19. Marg 1746) bei ber Tafelmufit mahrend bes Couper ben Ganger Binbi. Beibe Schweftern, Maria Josepha und Maria Amalia bewahrten auch nach ihrer Berbeirathung (f. fpater), fern bon ber Beimath, bas regfte Intereffe für bie Dufifzustande Dresbens, mas aus ihren

<sup>\*)</sup> Geboren ben 24. Dovember 1724.

<sup>\*\*)</sup> Friedrich Christian, Kurpring, geb. 5. Septbr. 1722. Frang Xaver, geb. 25. August 1730.

<sup>\*\*\*)</sup> Geb. 29. August 1728.

<sup>+)</sup> Geb. 4. November 1731.

<sup>††)</sup> Curiosa Saxon. 1737. p. 165. Die Pastorale, welche Pallavicini gebichtet und ber Pater Breunsich (s. später) componirt hatte, hieß: Timandra. Der Kurpring sang ben Teagene, Pring Xaver ben Alcinbo, bie Pringessinnen Amalie und Marianne sangen bie Amarisi und Nerina.

zahlreich vorhandenen Briefen zu erkennen ist. Seit 1747 war es hauptfächlich die geistreiche Kurprinzessin Maria Antonia, welche neues Leben in die musikalischen Kreise tes Hoses brachte und selbst produeirend auftrat.

Diese interessante Fürstin hat in neuerer Zeit einen ausgezeichneten Biographen im Ministerialrath und Director des K. S. hanptstaatsarchivs Dr. Karl v. Weber gefunden\*). Auch andere Forscher haben sich mit dem Leben Maria Antonia's keschäftigt, wodurch eine ziemlich erschöpfende Literatur über dieselbe entstanden ist\*). Es erscheint deshalb überstiffig, hier aussührlich auf jene Kürstin zurückzutommen, um so mehr, da ihr entschiedenster Einfluß auf die Musikverhältnisse Dresdens eigentelich einer späteren als in diesem Buche besprochenen Beit augehört. Demunerachtet werden wir versuchen, dem Leser ein kurzes Bild Maria Antonia's, unsern Bwed anlangend, zu entwersen.

Maria Antonia Balpurgis, die alteste Tochter bes Kurfürsten von Babern und nachmaligen römischen Kai=

<sup>\*)</sup> Maria Antonia Walpurgis, Aurfürstin zu Sachsen, geb. faiserlichePrinzessin in Bapern. Beiträge zu einer Lebensbeschreibung berselben. 2 Bbe. Als Manuscript gebruckt. Dresben 1857. 8.

<sup>\*\*)</sup> Beiträge zur Geschichte ber Musit und bes Theaters am sächsischen hofe während ber Regierung August III. 1733—1763. Wiffenschaftliche Beitage ber Leipziger Zeitung 1856. Rr. 88 u. 89. Bon M. Fürstenau. Maria Antonia Walpurgis, Kursürstin von Sachsen, ein Beitrag zu einer beutschen Nationalliteratur, neue aus bem Anzeiger für Bibliographie und Bibliotheswissenschaft 1856 abgebruckte Ausgabe. Dresben 1857. (Catalogi bibl. sec. gen. princ. Dresdae. epoc. XI.) Bon Dr. Julius Petholbt.

fere Rarl VII. und ber Maria Amalia, geb. Erzbergogin von Defterreich, mar am 18. Juli 1724 ju München geboren, vermählte fich am 13. Juni 1747 burch Brocuration mit bem Rurpringen Friedrich Chriftian von Sachfen und bielt am 20. beffelben Monate ihren Ginjug in Dresten. Gie befaß die ausgezeichnetften Runft= fenntniffe und Fertigfeiten in ber Mufit, Boefie und Malerei. 3hr Ruhm erfüllte bamals die gange civili= firte Belt, erwarb ibr fpater bie Freundschaft bes großen Friedrich und Die Achtung und Theilnahme aller Reitgenoffen. Roch jest gebenten mir bantbar ber Stifterin ber gegenwärtig ju einem Umfange von 30,000 Banben angewachsenen Secundogeniturbibliothet, ber Gonnerin bes Raphael Mengs, Saffe's, Borpora's, Naumann's, Schufter's, Seibelmann's, ber Mingotti und Mara! Einzig ericbeint Diefe Fürftin in ihrem nie rubenben 3n= tereffe und Gifer für alle fünftlerifchen Beftrebungen.

Erklärlich erscheint es bei den damaligen Ansichten und Reigungen der höheren Stände, wenn wir don Maria Antonia nur Dichtungen in französischer und italienischer Sprache besitzen. Sehen wir in ihren "Sentimens d'une ame penitente sur le psaume miserere" und den "Principes de morale chrétienne", welche letztere sie selbst ihrem Sohne, dem Prinzen Anton, in die Feder dictirte, die Ergüsse einer wahrhaft frommen Seele und zärtlich liebenden Mutter, so sinden wir in ihren zahlreichen italienischen Dichtungen die Reinheit, Klarheit, Zierlichkeit und Anmuth der Sprache, insebesondere den Wohllaut, die Leichtigkeit und den Rhythmus der Arien, Canzonetten und Lieder, Borzüge, welche Metastasio in so hohem Grade besaß. Innuerhin ers

scheint uns biese bichterische Begabung, wenn auch besmerkenswerth, boch nicht auffallend. Außerordentlich aber müssen wir es finden, diese Fürstin zugleich als Dichterin und Componistin auftreten zu sehen. Ihre beiden Hauptwerke, die Opern Talestri Regina delle Amazzone und Il Trionso della sedelta (Pastorale) dichtete und componirte sie, und wenn dieselben auch nach dem Borbilde Metastasto's und Hasselse gearbeitet sind\*), enthalten sie doch trotz aller Unselbstständigkeit so viel Schätzenswerthes, daß man es begreislich sinder, wenn Zeitgenossenthes, das man es begreislich sinder, wenn Zeitgenossen beide Werfe sehr rühmen, wie dies damals in Marpurg's kritischen Beiträgen\*\*) und Hiller's wöchentlichen Rachrichten \*\*\*) geschätzen wend nicht veranlaßt wird, diese Stimmen hösseschen Schmeichelei zu beschuldigen.

Il Trionfo della fedelta erschien 1756 bei Breitkopf in Leipzig, ber bei bieser Oper zugleich ein neues und zwar sehr schwers. Berfahren, Roten mit beweglichen Then zu bruden, in Anwendung brachte, was damals nicht geringes Aufsehen machte. Eine Probe dieses Drudes war bereits 1755 erschienen, bestehend in einem Sonett, welches der braunschweigische Kammersecretär Gräf auf die Oper Maria Antonia's componirt hatte †). Talestri

<sup>\*)</sup> Namentlich scheinen bei ber letitgenannten Oper Metaftafio und haffe bie hand ftart im Spiele gehabt zu haben. Benigstens geht bieß aus ber Correspondenz ber Fürstin mit bem Grafen Bruhl in Paris hervor. Bergl. Beber I. S. 65 ftg.

<sup>\*\*)</sup> III. S. 155 flg. \*\*\*) Jahrg. 1767. S. 9.

<sup>†)</sup> Marpurg. Kritische Beiträge. I. S. 508 fig. Sammlung einiger ausgesuchten Stüde ber Gesellschaft ber freien Künfte zu Leipzig. VIII. S. 67 fig. Der Drud bes Schäferspieles

Regina delle Amazzone, zu welcher die Rurprinzessin ben Text schon 1754 fertig hatte, erschien 1765 ebenfalls in ber Officin Breitfopf's\*).

Maria Antonia fendete im Jahre 1763 beibe Opern an Friedrich ben Groffen, ber ihr barauf d. d. Botebam 29. April 1763 antwortet: "Jai recu avec sensibilité et reconnaissance le beau présent que Votre Altesse Royale a daigné me faire de deux opéras dont elle a fait les paroles et la musique. Ces ouvrages seraient precieux par eux-mêmes, et par leur beauté intrinsèque; ce qui leur ajoute un nouveau prix, c'est la main dont ils me viennent. V. A. R. a tant de grandes qualités, que ce serait une fadeur de la louer pour des talents qui feraient la réputation des autrés. Mais je dois vous confesser, madame, que vous faites honneur à la musique, en conservant par vos ouvrages le bon goût prêt à se perdre, et que vous donne un exemple aux compositeurs, qui tous, pour bien réussir, devraient être poëtes en même temps. Je suis charmé de voir une grande princesse, qui cultive les arts, en les protégeant. Ces arts, madame, ajoutent un nouvean lustre à vos vertus; loin de déroger à la dignité, ils la rendent plus aimable, plus humaine et plus respectable. Je conserverai, madame, le bien fait précieux que je tiens de vos mains dans le sanctuaire de

geschat hauptsächlich auf Beransassung Gottscheb's, ber bie Unterhandlungen barüber seitete und weschem Maria Antonia auch 6 Exemplare schenkte. Die Ausgabe (300 Exemplare) koftete 889 Thir.

<sup>\*)</sup> Bergl. Beber I. G. 88.

ma bibliothèque à musique, et toutes les fois, que j'entendrai exécuter de ces air, je me souviendrai que ie le dois à vos bontés." In einem zweiten Briefe d. d. Sansfouci, 26. Juli 1763 fcbreibt ber Ronig: "V. A. R. doit s'attendre qu'elle ne trouvera personne capable de troquer contre elle des ouvrages comme ceux, que je tiens de ses bontés. Metastasio lui fera des vers. Hasse de la musique: ni l'un ni l'autre ne pourront cependant lui presenter une piece dont ils aient fait le poëme et la mélodie en même temps," Der befannte englische Musikhiftorifer und Tourift Burnen fagt über benfelben Wegenftanb: "Dieg bringt eine Berföhnung amifchen Mufit und Dichtfunft bervor, bie fo lange in Zwietracht getrennt von einander maren. Bei ben Alten mar Dichter und Mufiker ftets in einer Berfon vereinigt; bie neuere Zeit hat wenige Beifpiele folder Bereinigung, ausgenommen biefe Fürftin und Rouffeau, welcher nicht nur ber Berfaffer bes Bebichtes, fonbern auch ber Dufit zu feinem kleinen Drama le Devin du village ift" \*).

Außer biesen zwei Opern componirte Maria Antonia noch sechs von ihr gedichtete Arien, sowie zwei dergleichen Gelegenheitsgedichte (Licenza), welche wahrscheinlich bei Aufführungen der Oper Il Trionso della sedelta gesungen wurden \*\*). Biese ihrer Dichtungen wurden von

<sup>\*)</sup> Burney. The present state of music in Germany. Vol. I. p. 124.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Behholbt S. 31. Die Arie, welche fie 1753 zu einem Baftorale Il Trionfo della Fedeltà componirte, bas in bemfelben Jahre im August in Botsbam aufgeführt wurde, mag wohl aus bem von ihr gebichteten und componirten Bafto-

ben Antfürstlichen Kapellmeistern Sasse, Riftori, und Naumann in Musit gesetzt. Auch Giovanni Ferrandini, Gennaro Manna, Michael Schnidt und ihr erlauchter Sohn, Bring Anton, componirten bergleichen \*).

Allein Maria Antonia bichtete und componirte nicht blos, fonbern führte jum Theil ihre Sachen felbft aus, ba fie eine gute Gangerin und Clavierspielerin mar \*\*). In Munchen fang fie 1740 Die Sauptrolle in einem Baftorale, welches jur Feier ber gludlichen Untunft bes Rurfürsten Clemens August von Coln gegeben murbe; in Dresten fang fie bei ben Mufführungen ihrer Opern Il Trionfo und Talestri ebenfalls bie Sauptrollen. Auch in engern Sofcirteln glangte fie burch bies Talent. gab bie Bringeffin Chriftina am Geburtstage ihrer Schwester, ber Bringeffin Cunigunde am 10. Novbr. 1754 ein Geft, worüber Graf Baderbarth an Graf Brühl schreibt: "Les Chanteurs et Chanteuses du Roi firent un très beau Concert et Mad. la Princesse Electorale chanter après la table plusieurs airs avec cette habilité et grace qui est connû à V. E."

. Burney hörte Maria Antonia im August 1772 in Nymphenburg bei München in einem Hofconzerte eine ganze Scene aus ber Oper Talestri singen. Naumann accompagnirte am Spinett und ber Kursuftest Maximilian

rale gleichen Namens gewesen sein. Bu bem in Potebam gegebenen componirte auch Friedrich ber Große eine Arie, bas Uebrige machten haffe, Graun und Gevrg Benba. (Schneiber, Geschichte ber Berliner Oper S. 142)

<sup>\*)</sup> Bergl. Betholbt G. 22 fig.

<sup>\*\*)</sup> Gie nahm fogar eine Beit lang Unterricht bei Beiß auf ber Laute.

Joseph (ber kunstgeübte Bruber Maria Antonia's) spielte die Bioline mit Kröner\*). Der englische Tourist urtheilt folgendermaßen: "Sie sang in einem wirklich edlen Sthl, ihre Stimme ist sehr schwach, aber sie strengt sie nicht an, sondern singt jede Melodie; sie sprach das Recitativ, welches mit Accompagnement war, sehr gut, in der Weise der großen alten Sänger der besten Zeiten. Sie war lange Zeit eine Schülerin Porpora's, der mehre Jahre in Dresden in Diensten ihres Schwiegervaters Augustus, Königs von Polen, lebte; die Arie war ein Andante, reich in der Harmonie, ein wenig in der Weise der besten Opern Händel's. Obgleich wenig Biolinen accompagnirten, waren sie in diesem Concerte doch zu start für die Stimme, ein Vehler, über den gewöhnlich alle Sänger zu Nagen haben."

Ihr erster Lehrer in ber Musik ist unbekannt geblicben. In Dresden unterrichtete sie Porpora (1747—1752) im Gesange, Hasse in der Composition. Letzterem insbesondere war sie eine treue Gönnerin. Er componirte auch ihr Dratorium: La conversione di S. Agostino und zwei von ihr gedichtete Cantaten zum Geburtstage Maria Josepha's (8. October 1747) und zum Namenstage Friedrich August II. (3. August). Das Oratorium wurde zum ersten Male in Dresden am 28. März 1750 (Ostersonnabend) Nachmittags 4 Uhr in der katholischen Hosstirche aufgesührt und in den Jahren 1751, 1752, 1761 und 1781 wiederholt. Es sind zahlreiche Ausgaben von Tertbüchern dieses Oratoriums vorhanden,

<sup>\*)</sup> Karl Kröner, ein bamals berühmter Birtuofe, war erster Biolinist an ber Münchner hoftapelle.

italienisch und beutsch, sogar in polnischer Uebersetzung. Auch in München, Berlin, Leipzig, Rom und andern Orten brachte man baffelbe zu Gehör\*).

Saffe's Art und Beife geborte Maria Antonia über= haupt vollständig an, wie benn bie in ihrer fpateren Lebenszeit auftauchenbe neue Richtung ber Mufit ihr nicht Intereffant bieruber ift ihre Correspondeng mit Friedrich bem Großen, ber bie Unfichten feiner Freundin vollständig theilte \*\*). Auch für die Dufit Glud's scheint fie anfänglich fein Berg gehabt zu haben, benn noch 1770 fcreibt Bring Albert von Sachfen = Tetfchen an fie über eine neue Oper von Glud mit bem Beifate, baf fie mohl nicht ihres Beifalles fich zu erfreuen haben murbe -"puisqu'elle est de M. le Chevalier Gluck." scheint sie boch ihre Ansichten geanbert zu haben. 1773 intereffirte fie fich in München für bie Aufführung bes Orpheus von Glud und befeitigte bie Schwierigfeiten, welche bas Theater= und Orchefter-Berfonal erregte, burch Bertheilung iconer golbener Dofen. (Weber II. 17.).

Ertheilte Maria Antonia in Bezug auf Musit ber italienischen Sprache entschieben ben Borzug, so scheint bies nicht so in Betreff bes recitirenben Dramas gewesen zu sein. Sie schätze hauptsächlich Frankreichs bramatische Dichter, wurde jedoch auch beutschem Schauspiel eine tunftstunige Beschützerin. Wir werden barauf im 7. Absschitz zurücksommen, bemerken hier beshalb nur vorläufig,

<sup>\*)</sup> Ju Berlin marb es gur Ginweihung bes neuen Palais am 19, Juli 1768 aufgeführt.

<sup>\*\*)</sup> Brief bes Königs an Maria Antonia 8. Januar 1777. Brief ber lettern an ben König 28. Febr. 1777. Bergl. auch Weber II. 16.

daß Maria Antonia und die Markgräfin von Baben ein Stüd aus dem Französischen des Mercier überseth hatten, welches unter dem Namen "der Nothleibende" am 4. März 1773 in München aufgeführt ward. Es ersichien in demselben Jahre auch gedruckt. (Weber II. 18.) Den Demetrius des Metastasio übersetzte Maria Antonia ins Französische und ließ ihn so 1751 am Hose zu Dreseden durch Dilettanten aufführen.

Maria Antonia bichtete, componirte und sang jedoch nicht blos, sondern sie malte auch, unter andern ihr eigenes Porträt. In Weesenstein gibt es außerdem noch mehre von ihr gemalte Bilder, worunter besonders ein großes, die baherische Familie darstellend, erwähnens-werth ist\*).

Maria Antonia's Ruhm erschalte bamals weit und breit, und mehr ober minder übertriebene Lobsprüche wurden ihren schriftstellerischen und künstlerischen Leistungen gezollt. Sie war der Gegenstand vieler Lobgedichte, wie ihr denn auch eine Menge Compositionen, Dichtungen und wissenschaftliche Werke gewidmet wurden \*\*). Untonio Eximeno widmete ihr z. B. 1774 seine Musitsschule, der überdieß noch ihr Porträt beigegeben ist, mit einer vergötternden Vorrede.

Friedrich ber Große, ber Maria Antonia schon seit bem Jahre 1756, wo er sie in Dresben als Sieger traf, kannte und bamals hoch schätzen lernte, sprach sie zuerst wieder am 16. März 1763 in Moritzburg, wohin er nach bem Friedensschlusse zu Hubertusburg (15. März)

<sup>\*)</sup> Bergl. Betholbt G. 8 fig.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Betholbt S. 10 fig.

gefommen mar, um mit bem Rurpringen gufammen gu 218 Rurfürftin befuchte Maria Antonia ibn 1769 und 1770 in Botebam und murbe bort vielfach von ihm ausgezeichnet\*). Maria Antonia und Friedrich ber Groke unterhielten eine lebhafte Correspondeng, Die vom 27. April 1763 bis jum 28. December 1779 bauerte, einige Monate vor ber Kurfürstin Tobe. Briefwechfel erfchien fürglich im 24. Banbe ber Berte Friedrichs bes Großen (berausgegeben von Breug) und ift bochft intereffant. Friedrich muntert Maria Antonia oft in feinen Briefen auf, fort und fort bie Runfte gu befdirmen. Go fdreibt er am 10. September 1767: "Protégez les (bie Künfte) toujours, madame, la gloire que ces arts donnent, est préférable à la plus illustre naissance, comme au plus haut degré d'élévation où les hommes puissent monter. Les aimer, les protéger et les cultiver comme V. A. R.; c'est avoir acquis un mérite personnel, le seul que l'on estime et que l'on révère dans les princes."

Maria Antonia's Ruf blieb auch ben Artabiern, einer gelehrten Gesellschaft in Rom, nicht unbekannt. In einer ihrer Sitzungen im Jahre 1747 ward ein italienisches Gebicht ber Kurprinzessin vorgetragen, "bas (so reben die Beitgenossen) wegen ber reinen Bärtlichkeit ber Sprache, wie auch Schönheit und Stärke ber Dichtkunft, einen allgemeinen Beifall erhalten." Sie erhielt in Folge

<sup>\*)</sup> Beber I. 234. Röbenbed, Tagebuch aus Friedrich bes Großen Regentenleben u. f. w. III. 24 fig. Ferner: Brief des Königs an Boltaire, 25. Nov. 1769. Brief b'Alembert's an ben König, 18. Decbr. 1769.

bessen die Mitgliedschaft ber Gesellschaft und nannte sich als Arkadierin Ermelinda Talea, Pastorella Arcada, unter welchem pseudonymen Namen sie nun auch componirte und dichtete. Sie bezeichnete denselben auf ihren Werken durch die Buchstaben E. T. A. P. Ihr Gemahl war bereits 1738 Arkadier geworden und nannte sich Lusazius Argireus\*).

Außer bem Rönige und ber Ronigin, bem Rurpringen und ber Rurpringeffin intereffirten fich auch bie natur= lichen Bruber und Schweftern Friedrich Auguft II. für bie Runft, wie benn ein glangenber Soffreis bie größte Freude an Musit und Theater fand. Un ber Spite beffelben ftand ber allmächtige Graf Beinrich von Brühl feit 1730 bereits Rammerer, 1731 Web. Rath, General= accisbirettor, Direttor ber Domestitenaffairen, 1732 Biceftenerdirektor und wirkl. Web. Rath, 1733 Cabinetemini= fter u. f. w. Er, bem Alles baran liegen mußte, ben Ronig mit andern ale Staatsangelegenheiten zu befchaftigen, forgte unermübet für immer neue Opern und Runft= ler. Er war ein Freund von Dufit und Boefie, hielt fich feit 1735 eine eigene musikalische Rapelle \*\*) und hatte fowohl in feinem Balais auf ber Augustusstrage wie in Friedrichstadt (bas jetige Rrantenhaus) Theater=

<sup>\*)</sup> Die Arfabier hatten befonders bie Ausbilbung der italienischen Dichtfunft jum 3mede.

<sup>\*\*)</sup> In berfelben befand fich bis 1747 ber bamals bekannte Clavierspieler Georg Gabel (fpater Rubolftabtifcher Rammermufitus) als Director. Er wurde auch ein Schuler Gebenftreit's auf bem Pantalon.

und Concertfale einrichten laffen. 3hm junachft mirften für Musit= und Theaterangelegenheiten nach einander bie Directeurs des plaisirs von Breitenbauch, von Dieffau und von König (f. fpater); auch bes Letteren Bater, ber uns ichon bekannte Hofpoet Ulrich König (G. 120 fig.) war nicht ohne Ginfluß auf Die mufitalifchen Rreife bes Bofes. Nach Beffer's Tobe (11. Februar 1729) flieg er rafch. murbe 1733 Introducteur ber Gefandten, Sof= und Geremonienrath und vom Konige fpater fogar in ben Abelftand erhoben. Er ftarb ben 14. Darg 1744. Seine fchalen, mafferigen und höfischen Reimereien, welche in bem befannten Pferbeepos (Befdreibung bes Dublberger Lagers 1730) ihren Gipfelpunkt erreichten, fprechen nicht eben für ben bamaligen am Dresbner Bofe herrichenben Befchmad. Freilich war bies nirgenbs beffer. Deutsche Boefie burfte an ben Bofen nur im Sarletinstleide ober im Bewande nieberer Schmeichelei erfcheinen; für alles Feinere murbe bas Ausland als Dolmetscher beliebt. Und boch ift biefen Sofbichtern Canit, Beffer, Ronig u. A. nicht alles Berbienft abzufprechen: fie brachten bie beutsche Sprache wenigstens wieder an bie Bofe und hielten baburch zuerft wieder einiges Gleichgewicht gegen frembe Literatur. Ronig fuchte fein Streben nach Reinigung bes Geichmades im Anichluft an bie Frangofen, mas ihn ge= wiffermagen ale Borganger Gotticheb's ericheinen läft \*). Er follte übrigens in Dresben durch Difbrauch feines Einfluffes gegen Gottsched und die Reuber ber Entwide= lung beutschen Schauspieles fehr hinderlich werben. Wir tommen barauf im 7. Abschnitt gurud. - Mit Konia, bem

<sup>\*)</sup> Bgl. Gervinus, Geschichte ber beutschen Dichtung. III.

Deutschen Sofvoeten und Britichmeister, icheint ber italienische Sofpoet in ziemlich gutem Bernehmen geftanben ju haben, mas bei ber fervilen Natur bes Erftern nicht fcwer gemefen fein mag. Uebrigens ftand Ballavicini jedenfalls viel bober in Betreff ber moralischen und boetifden Bilbung. Geine Ueberfetung ber Dben bes Borgs machte gur Zeit Auffeben und ber Rabinetsminifter Graf Ernst Chriftoph von Manteuffel nannte ihn in einem Briefe an Gottsched "un homme savant et sensé." Er war nicht nur Opern = und Gelegenheitebichter, fon= bern verfucte fich auch in ber Diplomatie und ber Baragogif. Dem Rabinetsminifter Grafen, Lagnasco marb er bei ben Gefandtichaften nach Rom und Wien als Gecretair, bem Rurpringen Friedrich Christian als Erzieher Nachbem er 1738 Legationsrath geworben beigegeben. mar, begleitete er ben Rurpringen auf beffen Reife nach Italien und ftarb nach ber Rüdfehr am 16. April 1742 in Dresten \*). - Ein gablreiches Befandtenpersonal bewohnte bamals bie fachfifche Resibenz, worunter nament= lich ber ruffifche Gefandte Graf Bermann Rarl von Renferlingt fich fehr für Musit und Theater intereffirte. Chenfo fpielte ber Graf Algarotti, Freund Friedrich

<sup>\*)</sup> Auf Befehl bes Königs erschien 1744 in Benebig eine Sammlung seiner Werke (4 Banbe), welche jedoch von seinen Opernvidhungen nur ben "Don Chisciotte" enthält. Der erste Band wird eingeseitet von einem Gedichte Algarotti's an Friedrich August II. und einer aussihrslichen Biographie Passauchis von bemselben Bersaffer. Derselbe Band enthält auch des Dichters Porträt von F. Zucchi gestochen. Bergs. noch Opere del Conte Algarotti. Livorno 1765, T. VIII.

bes Grofen und von Friedrich August II. hochgeschätzt, welcher von 1741 — 1754 seinen Aufenthalt zwischen Berlin und Dresben theilte, eine einfluftreiche Rolle in biesen Kreisen.

Ift es nicht Aufgabe biefer Blatter, Die Nachthelle aufzugablen, welche bie bamalige wenn auch oft burch bie Rama übertriebene Gelbverfdwendung am Sofe, inebefondere auch bei Theater= und Musikangelegenheiten, ber= porrief, fo ift es um fo angenehmere Bflicht, bie mabr= haft glangenben Refultate zu berichten, welche bamals in Dresben auf mufifalifch = bramatifchem Bebiete erlangt Diefe maren nicht nur fur bie Refibeng bemurben. beutend, nein, fie übten ihren Ginfluf auf Sachfen, Deutsch= land, ja auf die weitesten mufitalischen Rreife aus, wie es fcon unter Friedrich August I. ber Fall gemefen mar (G. 5). Roch immer mar es Italien, welches feine funftgebilbeten Sohne und Tochter in alle Theile Europas fenbete und burch fie eine unbedingte Berrichaft in mufikalischer Begiehung ausübte. Die neapolitanifche Schule breitete fich mehr und mehr aus; bie Boglinge Scarlatti's: Leonardo Leo und Francesco Durante an ber Spite, brachte fie eine lange Reihe ber tüchtigften Meifter bervor. pora, Sarri, Carapella, Binci, Bergolefi, Duni, Bereg, Terabeglias, Feo u. A. murben ber Stoly ihres Lanbes und ihrer Zeit. Die Sauptfortfdritte biefer Beriode (bis Mitte bes 18. Jahrhunderts) bestanden hauptfächlich in ber Regelung bes rhetorischen Theiles ber Melobie und in immer befferer Geftaltung ber Arie, fowie in ber Cultur und häufigeren Unwendung ber Inftrumente. Bflege bes mufifalifchen Dramas, ber Oper fomobl als bes Dratoriums, hielt übrigens gleichen Schritt mit bem Intereffe für Rammermufit und alle barunter gehörente einzelne Theile ber Runft. Auch in Rudficht auf Berbefferung ber Opernterte gefchah Manches. Bietro Detaftafio übertraf feine Borganger "an Elegang, Lieblichkeit, Erhabenheit, Rlarbeit, Barmonie, Leichtigkeit, Renntnig ber Alten und tiefe Belehrfamfeit," fo urtheil= ten wenigstens feine Zeitgenoffen. (Gerber, A. L. col. 933). Rach feinen Dichtungen murte bis in tie neuern Zeiten gearbeitet. Die gleichzeitige Bflege aller biefer befon= beren Theile ber Runft batte freilich auch ihre Schatten= feiten. Operncomponiften ichrieben auch fur bie Rirche, -Opernfänger fangen, Inftrumentalvirtuofen concertirten auch in ber Rirche. Daß "bei biefer Ginigung musikalischer Rrafte" und bei bem überwiegenben Ginfluffe, welchen Die Oper erlangte, ber Reinheit ber firchlichen Mufit ent= fchieben fein Bewinn erfloß, ift gefchichtlich ermiefen. Bu jener Zeit begann bie Oper in bie Rirche überzugeben.

Frankreichs Einfluß in musikalischen Dingen war gerabe bamals, ber Glanzperiode ber neapolitanischen Schule,
wesentlich geschwunden, da es beharrlich fest an den Weisen
Lulh's hielt, also wenig Fortschritte machte, anderntheils
sich auch dem Einflusse Italiens mehr und mehr beugen
mußte\*). Rameau's Opern fanden nie rechten Eingang
in Deutschland, wenn er sich auch dort Beachtung als
Rlavierspieler und Componist für dieses Instrument, sowie als Schöpfer eines Shstems der Harmonie errang.
Die französischen Instrumentisten wurden ebenfalls von

<sup>\*)</sup> Der Einfluß ber altfrangöfischen Oper auf bie Entwideiung bes bentichen Dufilbramas namentlich burch Glud gehört einer fpateren Zeit an.

ben Italienern, insbesondere aber burch die Deutschen, 3. S. Bach an der Spitze, überflügelt. Dafür herrschte französische Sitte und Sprache besto entschiedener, wie benn namentlich das beutsche Schauspiel von Frankreich aus Belebung empfing.

Deutschland nahm bamale bem Auslande gegenüber bereits eine gang andere Stellung in Sachen ber Runft ein, als ju Anfang bes 18. Jahrhunderts; baburch, "baß beutsche Benies Italiens gefühlvollere Lieblichkeit und Franfreiche Energie mit beutscher Brundlichkeit gu vereinigen fuchten, gleich emfigen Bienen ben Blutbenftaub ausländischer Runft in ihre Beimath trugen und mit eigenthümlicher Rraft verarbeiteten, baburch gelang es unferm Baterlande, noch im 18. Jahrhunderte jenen beiben Nationen Refpett gegen beutiche Dufit einguflögen"\*). Es tann nicht unfere Aufgabe fein, Beranmachfen beutscher Runft zu ihrer univerfellen Bebeutung zu verfolgen, wir haben es zunächst mit einer Richtung, mit einer Schule ju thun, und gwar mit ber italienisch=beutschen, wie fie fich bis Mitte bes 18. Jahr= hunderts gestaltete und beren entschiedenste Bertreter Saffe Wie biefe Schule alle Borguge ber und Graun waren. italienischen Dufit befaß und baburch von wichtigem Ginfluffe anf beutsche Runft murbe, fo befaß fie auch alle Schwächen ihrer finnlich = iconen Mutter. Gie einigte fich julett mit biefer ju einer einfeitigen, verflachenben, ber Runft in ihrer Tiefe und Mannigfaltigfeit nicht gu ihrem Rechte verhelfenden Richtung.

Tild remains (Good)

<sup>\*)</sup> Saufer, Gefch bee driftlichen, insbesondere bes evangelifchen Rirchengesanges u. f. w. Queblinburg und Leipzig. 1834. 8. S. 172

Dit Berlin theilte Dresben bas Schidfal, am lang= ften biefe italienisch=beutsche Schule befeffen, am längften bie Glangperiode bes italienifchen Musitoramas genoffen In ber preufischen und in ber fachfischen Sauptstadt, wie auch in andern Resibengen bes beutschen Baterlandes (namentlich Stuttgart, Darmftabt, München u. f. w.) fant in Beziehung auf Bflege ber Dlufit, welche gang in ben Sanben ber Sofe lag, entfchiebene Ginfeitig= feit ftatt. Alle bramatifch = mufitalifchen Borftellungen waren Soffestlichkeiten, zu benen bas Bublitum nur einge= laben murbe, weshalb es wenig ober gar feine urtheilenbe Stimme hatte. Alles bing vom Gefchmade ber regieren= ben Berren ab. Deren Glang = ober Runftliebe wollte es aber allen andern Sofen zuvorthun, weshalb ein mahrer Betteifer unter ihnen entstand, Die beliebteften Dichter, Componiften, Ganger, Birtuofen, Architetten und Daler in ihre Dienfte zu befommen. Daraus läßt fich bie Erfcheinung erklaren, bag jeder hof feinen eigenen Opern=, Ballet = und Rirchencomponisten, fowie einen besondern Poeten hatte. Nur beren Berte wurden aufgeführt; wenn andere baran tamen, mar bies als ein Greigniß zu betrachten. 3mar mußten bie Leiftungen baburch im= mer beffer merben, ba einestheils auf biefe Beife ge= wöhnlich bebeutenbe Berfonlichfeiten an ber Spite ber Institute ftanden und burch langjährige Praris genau bie Mittel fennen lernten, Die fie in ihren Werten verwenden fonnten, anderntheils bie Ausführenden fich immer mehr an bie Beife berfelben gewöhnten: aber ein Fortschritt im bobern Ginne bes Bortes mar babei nicht benfbar. Die Ginfeitigkeit in geiftiger Beziehung führte gu Dan= nichfaltigkeit in materiellen Dingen, und in ber That;

wir finden auch, baf in ben fpatern Regierungsjahren Friedrich August II., in ben letten Opern Saffe's, fich ber Glang ber Ausstattung und ber Ballets, furg ber äußerlichen Dinge, fo bauft, bag in biefer Beziehung eine Reaction erfolgen mußte, Die bann zugleich auch tiefer, bas innerfte Wefen ber fid, nad, und nach verflachenben musitalifch = italienischen Richtung treffen follte. Reaction rief für Dresben wenigstens jum Theil ber fiebenjährige Krieg und ber furt nach Beendigung be8= felben erfolgte Tod bes Ronigs hervor, obgleich ber Ginfluß ber italienischen, inebefonbere ber Saffe'ichen Schule mit ihren Mängeln, aber auch großen Borgugen noch lange andauern follte \*). Bad, Sanbel und andere beutsche Zeitgenoffen berfelben, sowie bie Deifter ber fpateren fogenannten Biener Schule (Mogart nicht ausgeschloffen) blieben Dresben, ja Sachfen lange Beit fremb, benn felbft in Leipzig, wo ber große Bach gelebt und gewirft, leiteten lange Beit begeifterte Schüler Saffe's, Doles und Siller, Die mufitalifden Ungelegenheiten. Dresben follte erft C. Dt. v. Weber bie neue berrliche Runft wenigstens jum Theil entichieben jur Geltung bringen.

Demunerachtet muß das, was damals in der fächsischen Residenz durch Kapelle und Theater geboten wurde, außerordentlich gewesen sein, da der Ruf davon Europa erfüllte, und von nah und fern Kunstfreunde und lernbegierige Kunstneophyten nach Dresden führte. Die oben

<sup>\*)</sup> Einer biefer Borgüge ift unbestritten ber Sinn für großen breiten Zon, welcher ber R. S. Rapelle bis in bie Reuzeit verblieben ift.

geschilberten Nachtheile follten sich zum Theil erst in späterer Beit zeigen, als Anhänglichkeit an bas geliebte, nun aber verblaßte und erschöpfte Alte, die gebieterischen Forderungen ber Neuzeit nicht gebührend berücksichtigte.

Nicht allein Gefdmaderichtung, fontern auch politische Einfluffe verbannten nach bem Regierungsantritte Friedrich August II. frangösische Kunft vom Sofe. Der Directeur des plaisirs von Gaultier mufte ale Frangofifch= gefinnter abtreten\*); an feine Stelle tam burch Ript. d. d. Dresben, 30. Marg 1733 ter Rammerherr Beinrich Muguft von Breitenbauch. Bollnit fagt über ibn \*\*): "Br. a de la naissance avec des sentiments et des manières Son bon goût, et la connaissance qui v repondent. de la musique, lui ont valu la direction des plaisirs du Roi" \*\*\*). Durch Mipt. d. d. Dresben, 3. Juni 1733 marb ferner bas frangofifche Schaufpiel aufgehoben; bie Mitglieder erhielten Gratificationen (3 Monate Gehalt) und Reifegelber (200 Thir). Gine große Angabl (15) befamen jeboch noch in bemfelben Jahre nicht unbebeu-

<sup>\*)</sup> Er ftarb im Marg 1742, 62 Jahre alt und murbe gur Beerbigung nach Rleinwolfsborf abgeführt.

<sup>\*\*)</sup> Pöllnitz. Etat abregé de la Cour de Saxe etc.

<sup>\*\*\*)</sup> Graf Brühl gab ben Rammererpoften (S. 84) an Graf Sulfowsti ab, welcher bie Berwaltung ber Schauspielhäuser (bie Garberobe blieb ihm) nun speciell bem Directeur des plaisirs zuwies, boch trat biefer mit bem ganzen ihm zugeordneten Bersonale jeht zum Rammerer, beziehenblich Derkammerherrn, in baffelbe Berhältniß, wie früher zum Dberhofmarschall, — eine Depenbenz, welche auch bis 1763 blieb.

tende Benfionen\*). André, welcher ebenfalls entlassen worden war, ward 1734 wieder als "Compositeur de la danse" mit 400 Thlr. Gehalt angestellt und starb den 23. Januar 1739 in Dresden. Auch die italienischen Schauspieler erhielten im November ihre Entlassung; nur T. Ristori, Carlo Malucelli und Nat. Belloti bestamen 150 Thlr. Bension. Der zum italienischen Schauspiel gehörende Compositeur G. A. Ristori (S. 120. 161 sig.) war bereits im October 1733 bei der Kapelle als Kammersorganist an des verstorbenen Behold Stelle mit 450 Thlr. Gehalt angestellt worden, der 1745 bis auf 1200 Thlr. stieg. 1746 ward er zum Kirchencomponisten, 1750 sogar zum Vicesapellmeister ernannt, starb aber schon den 7. Febr. 1753\*\*). Die königl. polnische Kapelle (S. 120)

<sup>\*)</sup> Diefe Benfionaire fpielten, namentlich wenn ber Ronig in Barichau mar, oft noch bor ben ,jungen Berrichaften".

<sup>\*\*)</sup> Dresben befitt von feinen Compositionen: Rirden. mufit. 11 vollständige Meffen. 3 Meffen ohne Credo, 5 Gloria (vier bavon zweichörig), 2 Kyrie und Gloria. 1 Sanctus und Agnus. 21 Motetten (Offertorien), theils vierstimmig, theil8 für Coloftimmen mit Orchefterbegleitung. 3 Regniem. 3 Te Deum laudamus. 4 Litaniae lauretanae. 2 Litaniae de V. Sancto, 2 Litaniae de S. F. Xaver, 1 Litaniae S. S. Trinit. 6 Alma redemptoris. 2 Ave Regina. 1 Regina coeli. 6 Salve Regina. 1 Sub tuum praesidium. 3 Miserere. 10 Duetti per la Quadragesima (Fastenzeit) à Sopr. e Alto col. Org. 2 Stabat mater (No. 1 a 4voc. con Tiorbe concertata). Bum Completorium: 10 vierftimm. Gefänge mit Orgelbegl. 2 Nunc dimittis. 1 Misericordia Domini unb 1 Veni sanctu spiritus (4 voci à capella). 1 Introitus: Jubilate Deo (4 v. à capella). Bum Tage ber Apoftel Theilung (15. Juli): Introitus und Motette. Bur Besper : 20 Bfalmen. 5 Magnificat. 6 Somnen. (Die Rirchencompositionen, bei welchen feine nabere

wurde ebenfalls aufgelöst; in Warschau errichtete man ein neues berartiges Institut, welches nur für bort bestimmt war und die Gehalte aus der Königl. Boln. und Kurfürstl. Sächl. Reisetammertasse bezog. Diese Kapelle bestand 1753 aus 1 Organisten, 2 Sängern, 20 Instrumentalisten (fast lauter Deutsche) und ein Instrumentendiener mit 5383 Thir. 10 Gr. Gehaltsetat\*).

Angabe, find meift vierftimmig mit Orchefterbeal.) 3 Dratorien : La Deposizione della Croce 1732, la Vergine anunziata, la Sepoltura di Christo, Opern: Calandro (Commedia per Musica von Ballavicini) Dresben 1726. Un pazzo ne fa cento ovvero Don Chisciotte (Commedia per Mus. von Ballavicini) Dreeben 1727. Le Fate von Ballavicini, Dreeben 1736. Arianna (Azione scenica), Dresben 1736. Temistocle, Reapel 1738. Adriano in Siria von Metastasie. Nicandro. Pigmaleone. Ercole. Cantaten: Cantate jum Geburtetag Friedrich Auguft II. 1735 (a 4 voci c. strom.) Cantate jum namenstag Maria Josepha's 1736 (a 4 voci c. strom.) Cantate jur Feier bes Rronungstages ber Raiferin Anna von Ruffand (à 4 voci con strom.) Nice a Tirse von ber Rurpringeffin Maria Untonia 1739 (à Sopr. solo con strom.) Didone abbandonata · von Maria Antonia 1748 (à Sopr. solo c. strom.). Lavinia a Turno von Maria Antonia 1748 (à Sopr. solo c. strom.) I Lamenti d'Orfeo von Basquini 1749 (à 2 Sopr. c. strom.) Amore insuperabile à 3 voci con strom. Madona in villa a 2 voci con strom. La Pesca à 7 voci con strom. Virtù e Fortuna à 2 voci con strom. Cantata à Alto solo con strom. 3 Cantate à Alto solo col Basso. Cantata à Sopr. solo col Basso. 8 Arie (4 à Sopr. solo, 4 à Alto solo) con strom. 1 Serenade: Numa Pompilio. 6 Intermezzi. 3 nftrumentalmufit: Esercizi per l'Accompagnamento. Conzert für bie Oboe mit Begleitung von 2 Biol., Biola u. Bag. 3 Ginfonien fir 2 Biol., Biola, 2 Db., 2 Bornern u. Bag.

\*) Die Rurfürflich-Ronigliche Rapelle begleitete ben Ronig felten nach Barichau; nur einzelne Mitglieber gingen gewöhn-

Inmittelst hatte ber König einen schon längst gehegeten Bunsch erfüllt und haffe und Faustina bleibend nach Dresten berusen, eine für die damaligen musitalischen Berhältnisse der Hauptstadt äußerst wichtige Maßregel\*). Beide sollten schon Ende 1733 in Dresten eintressen, was jedoch nicht geschehen konnte, da sich hasse eintressen, was jedoch nicht geschehen konnte, da sich hasse in England befand, Faustina aber erst kürzlich niedergekommen war. Beider Abreise erfolgte in Benedig am 2. Januar 1734, die Anfunst in Dresten im Februar. Durch Ript. d. d. Dresten, 11. Inni 1734 erhielten Beide zusammen 6000 Thir. jährlichen Gehalt und außerdem 500 Thir. Reisegeld\*\*).

lich mit nach Polen, um bort bie Solovorträge in ben Kammerconzerten und bei ben Operworftellungen zu übernehmen. Ebenjo gingen nur bie Sänger und Sängerinnen mit nach Polen, welche zu ben projectirten Opern nothwendig waren. Auch haffe und Kauftina waren einigemal in Barfcau.

\*) Es ift hierbei zu erinnern, daß ber Kapellmeisterposten tactisch seit 1729, in welchem Jahre Heinichen gestorben war, (Schmibt war schon 1728 gestorben) nicht besetzt war. Ristori und Zelensa hatten zwar barum angehalten, waren jedoch nicht zum Ziele gesangt. Beide mußten abwechselub mit André ben einschlagenden Dienst verseben. Seit 1733 war auch Tobias But (bis dahin Kurprinzl. Balbhornist) neben Zelensa als Kirchencomponist angestellt. Er starb am 10. Februar 1760 im 68. Lebensjahre. Bon ihm ist in Dresden nur eine vierstimmige

\*\*) Saffe und Fauftina hatten nicht 12,000 Thir. jährliche Befoldung, wie meift behauptet wirb. Das fönigl. Ript. befagt: "Bir haben benen anhero verschriebenen Kapelmeister Daffen und bessen Cheweib Faustina jum jährlichen Tractement von und mit bem 1. December bes abgewichenen 1733er Jahres 6000 Thir., ingleichen zu Reiselosten anhero 500 Thir. ausgesethet."

Saffe und Fauftina murben in Dresben glangenb aufgenommen und begannen eine Berrichaft in fünft= lerifcher Beziehung, Die faft 30 Jahre bauern follte. Der Sof, ber Abel, bas größere Bublitum, turg Alle, welche Sinn für Runft befeelte, bulbigten ben Talenten Des außerorbentlichen Runftlerpagres. Saffe fant in Dresten ben Befchmad und bie Dufit feines zweiten Baterlandes Italien wieder und hatte alfo nicht nöthig, irgend etwas in feiner Beife zu anbern, um bort wie in Reapel und Benedig mit Erfolg ju mirten. Die Sauptstadt Sachfens war viel weniger eine beutsche Stadt, ale eine vorge= fcobene Statte fur ben Lugus, Die Befelligfeit und bie Runfte bes füblichen Europas. Saffe fand genug Unregung am glangenben Sofe Friedrich August II., bas Theater mit feinen Brachtopern zu verforgen und bas Glang und Ruhm liebenbe Gemuth feiner Gattin burch immer neue Parthien ju befriedigen, bie ihn und fie gugleich erhoben\*). Er fdrieb unausgefett für faft jeben Carneval eine, ja zwei Opern. Auch für befondere Soffestlichkeiten, ale Bermählungen, Rindtaufen, Beburt8= und Namenstage, fowie für auswärtige Theater componirte er folche und fette auf biefe Beife fast fammtliche Opernterte Metaftafto's, ber in ihm ben beften Dolmet= icher fant, in Musit, manche fogar zweimal \*\*). Auch viele von Beno, Lalli, Ballavicini, Basquini und Migliavacca componirte er und aukerbem eine Menge Cantaten,

<sup>\*)</sup> Mattheson bemerkt: "Bas Sänger und Sängerinnen tonn, wenn bie Delobie erheben soll, ift taum zu glauben. Gine Conradi, eine Rabser, eine Fauftina machen allemal einen guten Kaiser, Bernarbi und haffe."

<sup>\*\*)</sup> Rur ben Temiftocles componirte Saffe nicht.

Kammer= und Kirchenmusik. Als ihn Burnen 1772 in Wien um ein Berzeichniß feiner Werke bat, konnte er baffelbe nicht geben, weil er sie felbst nicht alle mehr kannte\*).

218 Operncomponist haben wir Saffe icon S. 174 befprochen. Er ift als folder befannter geworben benn als Rirchencomponist, obgleich auch feine Dratorien, Meffen, Miferere u. f. w. um bie Mitte bes 18. 3abr= bunberts als Mufter ihrer Gattung galten. Die Dratorien find gang in ber Beife feiner ernfthaften Opern mit Recitativi secci ober obligati, Arien, einigen Duetten, Choren u. bergl. gearbeitet, obgleich ihr Ausbrud gemäß ber veränderten Situation im Allgemeinen ein ernsterer ift und fie in musikalischer Begiehung entschieden porzuziehen find. Sämmtliche Oratorien bes Meifters enthalten große Schönheiten, namentlich in ben obligaten Recitativen, welche burchgebends ausbrudevoll und mufter= haft gegebeitet find. Doch auch viele Arien und einzelne Chore burfen bedeutend genannt merden. Elena al Calvario" (2. Theil) ift ein von Sologefang unterbrochener Chor "Di quanta pena e frutto" (Esdur, 3, mit Begleitung bes Streichquartette, 2 Floten, 2 Oboen und 2 Fagotten) zu ermähnen, in welchem ber alte Choral "D Lamm Gottes" febr gludlich verflochten ift, wodurch ber Componift eine einfache und boch er= habene Wirtung erzielt. Auch ber Chor Des erften Fi= nale im "Giuseppe riconosciuto", fowie ber Schlufichor in "La Conversione di S. Agostino" find ermähnen8=

- June and

<sup>\*)</sup> Beilage A. enthalt ein Berzeichnig fammtlicher in Dresben vorhandenen Berte bes Dleifiers.

werth; letterer, ift einer ber wenigen figurirten Chore in Saffe's Dratorien. In "I Pellegrini" beschließt ben erften Theil ein frei gearbeitetes Quintett voll Empfin= bung und Anmuth; "La Deposizione della Croce" und "La Conversione di S. Agostino" enthalten am Schluffe bes erften Theiles ein fcon gearbeitetes und innig em= pfundenes Soloquartett mit Chor. In ben "Bilgern" (2. Theil) ift eine Baffarie "D'aspri legato" (Allegro di molto, F-dur, alla breve) von Bebeutung, welcher fich ein berrliches Recitativ bes Teotimo (Alt) anschlieft. In bemfelben Dratorium scheint ber Componist in ber Alt= arie "Senti il mar" (Moderato, C-dur, 4) in ber Begleitung, namentlich in ben Figuren ber Contrabaffe und Kagotten bas Meer haben malen zu wollen. "La Caduta di Gerico" enthält eine Sopranarie (Allegro ma non troppo, B-dur, 4) mit vorhergehendem obligaten Recitatio, welche febr icon ift. Der Componist trifft im 2. Taft mit bem zwei Biertel ausgehaltenen fis ber Singftimme nach vorhergebentem b im Baffe, Borhalt vor g mit es im Baffe, febr gludlich ben Charafter bes Textes: "Enigma ai pensier miei Dio d'Israel da sei etc." Diese Arie theilt auch 3. A. Siller in feinem Sammelmerte "Meifterftude bes italienischen Befanges" (Leipzig 1791) mit, welches nur Baffe'iche Compositionen mit untergelegtem beutschen Texte enthält.

In seinen Meffen und andern Kirchencompositionen entwickelt Sasse mehr Kraft und Lebendigkeit, sowie reichere harmonie und contrapunktische Arbeit, als in seinen Opern und Oraterien. Als Muster seiner Schreib-weise in tieser Beziehung turfte die große D-moll-Messe,



bas Requiem in C-dur und bas befannte Te Deum laudamus gesten.

Saffe mar von Berfon lang und in feinem Alter 3m Befite einer iconen mehr als gewöhnlich ftart. Tenorstimme, verlor er biefelbe 1755 in feinem fünfzig= ften Jahre ganglich, ja es entwidelte fich baburch bei ibm mit ben Jahren eine fo beftige Beiferfeit, bag man ibn, wenn er redete, nur ichmer verftand. Burney, ber ibn 1772 in Wien besuchte, fant ibn febr frühzeitig gealtert, war aber entzudt von bem Anftanbe und ber Gute in allen feinen Bewegungen und Manieren und rühmt feine Unterhaltung als frei, mittheilend und geiftreich, fern von aller Bedanterie, Stola und Borurtbeil. Man nannte ihn bamals "ben Dufifvater", ein Ausbrud, welcher treffend die freundliche und anerkennende Milbe bezeich= net, mit welcher ber geehrte und geliebte Runftler auf-Als Mozart's Ascanio in alba 1771 in Mailand ben Saffe'ichen Ruggiero ichlug, foll er ausgerufen haben: "ber Jungling wird Alle vergeffen machen!" Saffe fprach gegen Burney mit Anerkennung von vielen Componisten, felbst von feinem erften Lehrer und nach= berigem größten Rival Borpora; freilich hatte er nichts mehr von ibm fur feine und feiner Frau Stellung gu befürchten. Saffe mar fo von ber Bicht geplagt (an melder er übrigens ichon in Dresben immermährend litt), baß seine Finger fteif und gefrummt maren und boch er= fannte Burnen in ihm noch ben großen Clavierspieler und ausgezeichneten Accompagnateur. Er fpielte bem englischen Touristen eine Toccata und ein Capriccio vor, worüber biefer entzückt mar.

Faustina's Schönheit bezanberte Alle und foll außer=

orbentlich gemefen fein. Ueber ihr Geburtsjahr find bie Meinungen getheilt. Burnen ergablt in feiner Gefchichte ber Mufit (IV. 309), fie fei 1783 in ihrer Baterftabt Benedig 90 Jahre alt geftorben; bemnach mußte fie 1693 In feinem Reifetagebuch (The musical geboren fein. state etc. II.) fchatt Burnen fie 1772 fogar 10 Jahre älter, ale ihren Gatten; bemnach mare fie alfo 1689 ge= Der gewöhnlichen Angabe gufolge foll fie "um 1700" geboren fein\*). Die Bortraits, welche von ihr in Dreeben porhanden find, ichilbern fie ale fraftiges, blübenbes, aber nicht mehr junges Beib. Um ibealften, aber mohl auch am meiften gefchmeichelt, bat fie Rofalba Cariera aufgefaßt (t. Bemälbegalerie im neuen Mufeum, Baftellbilber Dr. 1977). Spater, nach 1740, malte fie ber Sofmaler Stef. Torelli, nach welchem Bilbe Loreng Bucchi einen Stich fertigte, ber im t. Rupferftichcabinet porhanden ift. Ein mahricheinlich noch fpater gemaltes Portrait mit einem bagu geborigen Benbant ihres Gatten von Felicita Sofmann, geb. Sartori (einer Schülerin ber Carriera) befindet fich in ber Miniaturbilbersammlung bes neuen Dlufeums.

Faustina hatte burch ihre wohlhabenden Eltern eine ausgezeichnete Erziehung genossen. Benedetto Marcello selbst nahm Theil an ihrer Bildung und Francesco Gasparini war ihr Hauptlehrer in Gesang und Declamation. Später studirte sie bes berühmten Singlehrers Bernacchi

<sup>\*) 1716</sup> fang fie bereits in Benebig in Bolaroli's "Ariodante". Bei ber bamaligen gewiffenhaften Gefangichnle, welche langjährige Ausbauer verlangte, ift taum angunehmen, baß Rauftina icon mit 16 Jahren aufgetreten fei, trothem bie meiften ihrer Biographen bies behaupten.

Buerft mit großem Beifall in Benebig, fpater in Florenz und Reavel auftretend, tam fie 1724 nach Wien mit 15,000 fl. Jahresgehalt, 1726 nach London an bie Oper Banbel's mit 2500 & Bage. Begen 1728 verließ fie bie englische Sauptstadt, fang in Mailand und Benedig, wo fie Saffe tennen lernte, bazwifden auch in München\*). Ihre Erfolge maren felbst für bie bamalige Reit, welche guten Befang zu beurtheilen mußte, außerorbentlich. Um bas Bergnügen zu beschreiben, mit welchem man fie borte, fagte man bamale, bag bie Bodagriften bas Bett verließen, wenn fie fingen follte. Man prägte zu Floreng Mungen auf fie und ihr Ruf erftredte fich felbft bieffeits ber Alpen mit auf bie von ihr vorgetragenen Befange. In ber Anzeige eines Concertes, welches ber Beiger Bietre Caftrucci aus Rom 1719 in London gab, wird ausbrudlid gefagt: "Much werben barin verfcbiebene Befange vorgetragen, welche bie berühmte Fauftina in Benedig fang." (Chryfander's Bandel, II. 142). Faft man bas Urtheil ber Zeitgenoffen zusammen, fo mar fie nachft ber Cuggoni bamals bie bedeutenbfte Gangerin. einen mehr ftarten als flaren Meggofopran, nicht über 2 Octaven im Umfange, ben fie aber vollständig be= berrichte \*\*). Nach bem alten Sangmeifter Tofi ftanb

<sup>\*)</sup> In Münden veröffentlichte ein gewiffer v. Reinbl ein lateinisches Lobgebicht auf Fauftina, überschrieben: "Vocalis Musicae Prodigio, Philomelae Suavissimae, Faustinae Bordoni, nunc Hasse." Repfler, Fortsetzung neuester Reisen. II. 709.

<sup>\*\*)</sup> Rach ben Parthien ju schließen, die fie in Dresben sang, war der Umsang ihrer Stimme noch Meiner. Die von Saffe für sie geschriebenen Arien geben gewöhnlich vom eingestrichenen a bis jum zweigestrichenen a.

fie "unvergleichbar ba in ihrer Begabung jum Gingen, in ber unerhörten Leichtigkeit ihrer Musführung, mit welcher fie bie Welt in Erstaunen fest, in ihrem brillan= ten Bortrage (man weiß nicht, ob burch Ratur ober Runft erlangt), ber Mles binreift." Quang, ber bie berühmte Sangerin fo oft gebort batte, 1727 auch in ihrer fconften Bluthe in London, macht uns folgende Befdreibung von ihrem Gefange und Spiele: "Die Rauftina batte eine zwar nicht allzu belle, boch aber burchbringenbe Meggofopranftimme, beren Umfang fich bamale vom un= geftrichenen b nicht viel über bas zweigeftrichene g erftredte, nach ber Beit aber fich noch mit ein paar Tonen in ber Tiefe vermehret bat. Ihre Art gu fingen war ausbrückend und brillant (un cantar granito). Sie hatte eine geläufige Bunge, Worte geschwind und boch beutlich auszufprechen, eine febr gefchictte Reble und einen fconen und febr fertigen Triller, welchen fie mit ber größten Leichtigfeit, wie und wo fie wollte, anbringen tonnte. Die Baffagien mochten laufend ober fpringend gefett fein, ober aus vielen geschwinden Roten auf einem Tone nach einander befteben, fo mufte fie folde in ber möglichften Befchwindigfeit fo gefchidt beraus ju ftogen, ale fie immer auf einem Inftrumente vorgetragen werben fonnen. Gie ift unftreitig bie erfte, welche bie gebachten, aus vielen Roten auf einem Tone bestehenben Baffagien im Singen und zwar mit bem beften Erfolge angebracht hat. Das Abagio fang fie mit vielem Affect und Ausbrud; nur mußte feine allzu traurige Leibenfchaft, Die nur burch fcleifenbe Roten ober ein beständiges Tragen ber Stimme ausgebrückt werben fann, barinnen herrichen. Gie hatte ein gutes Gebachtnif in ben willführlichen Beranberungen

und eine scharfe Beurtheilungstraft, den Worten, welche sie mit der größten Deutlichkeit vortrug, ihren gehörigen Nachdruck zu geben. In der Action war sie besonders start und weil sie der Vorstellungskunst, oder, mit Herrn Mattheson zu reden, der Hypokritik in hohem Grade mächtig war und nach Gefallen, was für Mienen sie nur wollte, annehmen konnte, kleideten sie sowohl die ernsthaften als verliebten und zärtlichen Rollen gleich gut: mit einem Worte, sie ist zum Singen und zur Action wie geboren." Faustina hatte, so scheint es, ihre Stärke im gefühlvollen pathetischen Bortrage, im heroischen, wobei sie das ausdruckvollste Spiel und eine schöne, mehr träftige als zarte Persönlichkeit unterstützte; dagegen scheint ihr die Tiese und das Schmerzvolle des Ausdrucks geseshlt zu haben.

Friedrich ber Grofe fdrieb aus bem Feldlager in Böhmen an ben Grafen Algarotti, nachbem er am 19. 3a= nuar 1742 in Dresben bie Saffe'iche Oper Lucio Papirio gehört hatte: "Adieu encore une fois, aimable, mais trop léger Algarotti; ne m'oubliez pas dans les glacons de la Moravie; et, de l'Opéra de Dresde, envoyez moi, s'il se peut, par le souffle de Zephire, quelqes bouffées des roulements de la Faustine". 21 = garotti antwortete ben 9. Februar: "Que dirai je à V. M. de la Faustine? Les extases des nations, qu'elle a causées, ne lui paraissent rien en comparaison des applaudissements de ce prince dont on ne saurait entendre parler sans l'admirer, et qu'on ne saurait voir sans l'aimer. Voici un air, Sire, avec des passages favoris, qu'elle prende la liberté de lui envoyer. J'ai eu appeler Zéphire, à fin qu'il en fût le porteur; il n'y a eu que Borée qui m'ait répondu. On se prépare ici à donner un nouvel opéra à V. M.\*), même au milieu du carême, où la musique chez nous, n'est que pour les anges ct les âmes dévotes. Que le libérateur de l'Allemagne, que le sauveur de la ligue veuille bientôt changer les tambours et les trompettes contre la flûte et les violons, et Lobkowitz contre la Faustine."

· Ueber Fauftina's perfonliche Berhaltniffe ift viel ge= fabelt worben, namentlich auch über ihre Stellung am Dresbner Sofe. Als einzige und nicht zuverläffige Quelle biefer Ergählungen erscheint Friedrich Rochlit, welcher in feinem Werte: "Für Freunde ber Tonfunft" \*\*) gwar febr pifant und unterhaltend, aber febr unbefümmert um Die Quellen, hierüber berichtet. 3hm haben alle Andern nachgeschrieben. Saffe foll furz nach feiner Unftellung, bie Rochlitz irrthumlich von 1731 an rechnet, 7 Jahre allein in Italien als ungludlicher Gatte umbergeirrt fein! Er mar nie allein von Dresben abmefent, und nur in Fauftina's Begleitung befuchte er Italien, mas mabrend ber Reifen bes Ronigs nach Bolen einige Mal ge= ichah und worüber bie folgenben Blätter bas Nabere er= gablen werben. Rochlit ftutt fich auf munbliche Ergab= lungen bes alten Doles, ber Faustina in feiner Jugend gehört und manche Anekoten vielleicht über fie erfahren batte \*\*\*). Bas auf folde Quellen zu halten, weiß ber,

<sup>\*)</sup> Friedrich wollte 1742 noch einmal nach Dresben tommen, in welchem Falle Titus von Saffe gegeben werben follte. Die Reise unterblieb jeboch.

<sup>\*\*)</sup> Bb. 4. G. 243 fig.

<sup>\*\*\*)</sup> Johann Friedrich Doles, geb. 1715, ftarb als Cantor

welcher fich eindringlich mit vaterländischer Gefchichte be fcaftigt bat und aus Erfahrung tennt, wie oft berartige Erzählungen über fächfische Sofverhaltniffe bamaliger Zeit wenn nicht gerabezu erfunden, fo boch bald zur Ungebühr ausgeschmudt murben\*). Den meiften Biographen Faufting's begegnet es, ben Bater mit bem Cobne gu ver= wechseln, b. b. Friedrich August II. für Friedrich August I. au halten und bie icone Benegianerin in ein intimes Berhaltniß mit Letterem zu bringen, mahrent fie bech nur turge Zeit mit ihm gufammen mar (Juli bis October 1731), ale Alter und Krantheit ibn bereits gebeugt Außerdem ift mohl zu berüdfichtigen, bag Fauftina 1734, ale fie bas zweite Dal nach Dresten fam, nach unferen Angaben mahrscheinlich bie 40er Jahre bereits erreicht hatte. Uebrigens ift fo viel ficher, baf fie nie getrennt von ihrem Gatten gelebt bat. In lleber= einstimmung mit Letterem fcheint fie jeboch Mues aufge= boten zu haben, um feine und ihre Stellung zu befeftigen. Daß fie in biefer Begiehung über außergewöhnliche Mittel verfügt haben muß, geht aus einem Briefe bes englifchen Gefandten in Dresben Gir Charles Sanbury Williams an Horace Walpole in London hervor, ber

an ber Thomasichule und Mufitbirector an beiben Hauptfirchen 1797 in Leipzig. Er hatte Fauftina bis 1744 in ben Opern gebort, welche zu hubertusburg aufgeführt wurden und in welchen er als Tenorift bei ben Chören selbst mitgewirft hatte. (Gerber, N. L. II. col. 911.)

<sup>\*)</sup> Auch bie Mittheilung von Rochlit über ben Borfall in ber haffelichen Oper Zenobia icheint unzuverläffig. Diefe Oper ward nie in Dresben, fonbern erft 1761 in Barfcau (ohne haffe und Fauftina) aufgeführt.

vom 27. Muguft 1747 batirt\*). In bemfelben beift es: .. The italians are much favoured here. divided into two parties, one of which is headed by Father Guerini (Pater Guarini), who first placed the colony here; the other, which is the most powerful, has the Faustina for its leader; and the two chiefs have by turns vented their complaints against each other to me, till I could hardly keep my countenance". Gir Williams mar einer ber gemanbteften aber auch verborbenften Lebemanner bamaliger Zeit; fein Brief ift grau in grau gemalt und fucht mit Borliebe Scanbale blos zu legen. Es ift alfo mohl anzunehmen, bag ber Brieffteller fich nicht gescheut haben murbe, ein in= times Berhältniß zwischen Fauftina und Friedrich Muguft II. birect zu erwähnen, wenn ein folches mirflich ftattgefunden batte. Faustina muß ihre bevorzugte Stellung anbern Ginfluffen verbanft haben. Raum murbe ihr übrigens Maria Josepha fo unausgesett ihren Cout haben angebeiben laffen, wenn Fauftina ihre Rechte als Gattin gefrantt hatte. Die berühmte Gangerin icheint ein lebhaftes, finnliches und herrschliebenbes, aber auch ein fluges Beib gemefen gu fein. Gie ichidte fich in Die Umftante. Wenn Upoftolo Beno, ber fie 1724-1725 in Wien fennen lernte, nicht genug ihr hofmäßiges, zuchtig anftantiges Betragen ju loben meiß, fo ergablt uns ein neuerer ausgezeichne= ter Schriftsteller viel von ihrem zweibeutigem Rufe und Treiben in London, illuftrirt burch ben Rampf mit ihrer

<sup>\*)</sup> Memoires of the last ten years of the Reign of George the Second. By Horace Walpole, Earl of Oxford. London 1822. Vol. II. Appendix 467.

Rebenbuhlerin Francesca Cuzzoni. (Chrhfander a. a. D. II.) In ber englischen Sauptstadt mar freilich bamals bas öffentliche Leben und bamit auch bie Zeitungspreffe viel ausgebilbeter als in Deutschland und Italien, weshalb boch wohl ber Scanbalfucht ber bamaligen Londoner Breffe einige Uebertreibungen gur Laft fallen burften. Berführerifd mag Fauftina jebenfalls für bie Dannerwelt gemefen fein. Roch im fpateren Lebensalter, als fie fich längst in Stille und Bauslichfeit gurudgezogen hatte, mar fie eine fcone Matrone. Burney, ber fie 1772 in Wien fah, schildert sie noch damals als "a shoot brown, sensible and lively old woman;" fie hatte viel von ihrer Schönheit erhalten, aber ihre Stimme gang verloren. Burnen bat Faustina zu singen, "ah non posso! - ho perdutto tutte le mie facoltà!" antwortete fie. fand er fie bochft unterhaltenb, ein lebendiges Gefchichts= buch ihrer Beit\*).

<sup>\*)</sup> Burney lernte 1772 in Wien zwei Töchter Saffe's und Fanstina's fennen, an benen er vortreffliche Erziehung rühmt. Beide sangen nach bes englischen Touristen Urtheil vorzüglich.

"Cajo Fabbricio" von Saffe 1734. Fate" und "Arianna" von Riftori. Etat ber Kapelle und bes Theater! S. Seb. Bach erhält ben Titet, "Hofcomvositeur" 1736. Er und sein Sobn Bilb. Friedemann in Dredden.
"Sonocrita, Atalanta" und "Astoria" von Hoffe; Johann Abam und Mneton Jos. hampel; neue italientiche Schauspielergesellichaft (Ant. Bertoldt,
Giovanna Gafanova u. A.) 1737. "La Clemenza di Tito, Irene" und
"Alfonso" von Hoffe. Sturz bes Ministers Gulfowski, Erhebung Brühl's
1738. Glängende Ausstatung ber Opern u. i. w. Kosten derieben.

Am Charfreitag bes Jahres 1734 eröffnete Hasse seine Wirksamkeit mit ber Aufführung eines Oratoriums "Il Cantico de 'tre Fanciulli" in ber katholischen Hof-kirche, in welchem auch Faustina sang\*). Am 8. Juli 1734 war die erste Borstellung der Oper "Cajo Fabbricio" von Apostolo Zeno und Hasse "mit Applausu des gesammten Königl. Hofes", wie es in damaligen Nach-richten heißt\*\*). Zwischen den Akten der Oper wurden zwei Intermezzi von Hasse "l'Artigiano Gentiluomo"

<sup>\*)</sup> In ber Charwoche fanben von nun an regelmäßig zwei Oratorienaufführungen flatt: am Freitag um 8 Uhr, am Sonnabend um 4 Uhr.

<sup>\*\*)</sup> Pirro — Rochetti. C. Fabbricio — Annibali. Sestia — Faustina. Bircena — R. Negri. Volusio — Bindi. Turio — Pozzi. Cinea — Götzel.

bargestellt. Den Cajo Fabbricio hatte ber Componist bereits 1735 für Kom geschrieben. In Bezug der Instrumentation merkt man dies der Oper auch an, da diesselbe, namentlich in Betreff der Blasinstrumente, viel einsacher gehalten ist, als in den für Dresden componiraten Opern. Für Faustina hatte Hasse am Schlusse des ersten Aktes (10. u. 11. Auftr.) eine glänzende Scene (Recit. odlig, e Aria, Adagio g-dur 4), im 3. Akt (14. Scene) eine Arie voll dramatische Schens geschrieben. — Die Intermezzi sind für eine Arie und Basstimme componirt und enthalten tressliche komische, charasteristische Züge. So wendet z. B. der Componist in einer Busseliche des zweiten Intermezzo zwei Fagotts in drastische comischer Weise an.

Am 3. November 1734 reiste ber Hof nach Bolen und kehrte erst am 7. August 1736 nach Dresben zurück. Mm 5. November ging auch hasse mit Faustina wieder nach Benedig.

Am 10. August 1736 fand zur Feier ber Rüdtehr bes Königs und bes weißen Ablerordenssessesses eine Borsstellung der zu diesem Zwede componirten Oper "Le Fate" von Pallavicini und Ristori statt. Am 7. Octosber, dem Geburtstage des Königs und Stiftungstage des militärischen St. Heinrichsordens, gab man in Pubertussburg abermals eine neue Oper von Pallavicini und Ristori: "Arianna". Das Schloß Hubertusburg, dieser Lieblingsausenthalt Friedrich August II. während der Jagdzeit, hatte auch eine stehende Bühne, welche im sogenannten steinernen Saal ausgeschlagen war, seit 1744 sogar ein neuerbautes Opernhaus. Es sanden dort meist am 7. October (Geburtstag des Königs) oder am 4. Nos

vember (St. Hubertustag) Opernvorstellungen statt. Die Kapell- und Theatermitglieder wurden dorthin auf Kosten bes Hoses befördert, hatten freie Wohnung und Kost, sowie Auslösung (gewöhnlich täglich 1 Thir. bis 1 Thir. 10 Gr.)\*)

Der Etat betrug im Jahre 1736 42,625 Thir. 14 Gr. 11 Pf. Davon kamen 18,443 Thir. 8 Gr. auf ben instrumentalen, 10,938 Thir. 6 Gr. 11 Pf. auf ben vocalen Theil der Kapelle; 10,800 Thir. auf das Ballet und 2444 Thir. auf Beamte, Handwerker u. s. w.

Im Jahre 1736 erhielt auch ber große 3. S. Bach auf sein Ansuchen burch Kabinetsbesehl d. d. Dresben 19. Novbr. 1736 "umb seiner guten Geschicklichkeit willen" ben Titel als "Compositeur ben ber Hof-Capelle". Er hatte schon 1733 bas Kyrie und Gloria seiner "hohen Wesse" (h-moll) in Handschrift bem Könige übersenbet, begleitet von einem Schreiben, in welchem er um ein "Praedicat von Dero Hosses Rapelle" gebeten hatte und welches bereits wiederholt mitgetheilt worden ist \*\*). Der

<sup>\*)</sup> Benn im Hubertusburger Schloffe und in Wermsborf kein Platz war, wurden die Operisten, Orchestermitglieder u. s. w. in Muhichen, einem Städtchen (2 Stunden von Jubertusburg) einquartiert. Dies war z. B. im Jahr 1737 der Fall, wo 63 Personen nebst Gepäd und 13 Mann Soldaten (zu ihrem Schutze?) mittelst 17 Kutschen und 3 Rüstwagen dorthin befördert wurden, was inclusive eines Ausenthaltes von 8 Tagen und der Rückschut 3951 Thir. 10 Gr. Fuhrlohn tostete. Zur Bertschang war in Muhichen eine eigene "Hofwirthschaft" eingerichtet worden. Nur Hasse und Faustina wohnten im Schlosse zu Hubertusburg und erhielten dort Betöstigung u. dergl.

<sup>\*\*)</sup> Zulett in J. S. Bach's Werte. Berausgegeben von ber Bachgefellicaft zu Leipzig. 6. Jahrg. 1859.

Sof tannte Bad fcon burd ben Borgang im Jahre 1717 (S. 121) und von Leipzig ber, wo er manche Festmusit zu Ehren ber toniglichen Familie, wenn biefe babin fam. componirt und aufgeführt hatte; fo a. B. im Jahre 1727, wo ber Ronig in Leipzig mar und ihm gu Ehren viel Festlichkeiten veranftaltet wurden. Unter andern führten bie "Convictores" am 12. Mai, bem Geburtstage G. M., bor beffen Wohnung (bem Apel'ichen Saufe) Abende nach 8 Uhr eine "Music" (Drama per Musica) von Bach auf, bie berfelbe auch birigirte. Bach tam öfter nach Dresben, um eine italienische Dper gu boren, obgleich er nicht gar zu viel auf biefelben halten mochte. Auf folden Ausflügen mußte ihn gewöhnlich fein altefter Sohn Wilhelm Friedemann (geb. 1710 gu Beimar) begleiten, ju bem er bann fagte: "Friedemann, wollen wir nicht die iconen Dresbener Lieberchen wieder einmal hören?"\*) Seit 1733, in welchem Jahre Friedemann als Organist an ber Sophienfirche in Dresben angestellt war, mag er mehr Berbindungen noch in ber fachfifden Sauptftadt angefnüpft baben \*\*). Er foll mit Saffe,

and the same

<sup>\*)</sup> Forkel a. a. D. 47 fig. Die oben angezogene Aeußerung Bach's ift bezeichnenb für die Rluft zwischen ihm und ber italienischen Operumnsit. Ihre Echtheit burfte nicht zu bezweifeln sein, ba Forkel Friedemann Bach gekannt hat und fie wohl von biefem vernommen haben wird.

<sup>\*\*)</sup> Wilhelm Friedemann hatte sich in einer Eingabe an ben Stadtrath zu Dresben d. d. Leipzig, 7. Juni 1733 zur Probe gemelbet und in einem Schreiben unter bemselben Datum an ben Appellationsrath und Stadtspudica Dr. Schröter um bessen "hohes Patronicium" gebeten. Unter ben vielen Mitbewerbern um die ersebigte Organisenstelle wurden Bach, Christoph Schassington (früher Componist und Clavierspieler in

Fauftina und Belenta in brieflichem, ober boch freunds fchaftlichem Bertehr geftanben haben, — ficherlich auch

Dienften bes polnifden Fürften Sangusto) und Joh. Chriftian Stop (Informator im Finbelhaufe gu Dresben) gur Probe gugelaffen, welche am 22. Juli 1733 Rachmittage 3 Ubr in ber Sophienfirche ftattfanb. Bach murbe "nach aller Musicorum Ausspruch und Judicio als ber befte und geschicktefte" befunden und laut Brotofoll bom 23. Juli 1733 ale Dragnift an ber Sophientirche angestellt. Bei ber Brobe mar Bantaleon Sebenftreit auf Requifition bes Rathes jugegen gemefen und batte "bor anbern bes jungen Bad' Befdidlichfeit gerühmet." Friebemann bezog jahrlich 79 Thir. 19 Gr. 6 Bf. feften Behalt, 80 Thir. Bulagen und ein "Trant-Steuer-Beneficium" von 3 Raf Bier ober ein Aeguivalent von 5 Thir. Er wohnte in ber Bile. bruffer Gaffe bei ber Sofrathin Mlius und fette unter anbern feine icon in Leipzig begonnenen Stubien in ber Dathematit beim Commiffionerath Sofmathematicus Balg fort. Am 16. April 1746 tam Friedemann um feine Entlaffung ein, "ba er eine Berbeferung außerhalb Drefiben gefunden," welche neue Stelle er icon ju Bfingften antreten mußte. Bugleich empfahl er ben befannten Schuler und Schwiegerfobn feines Baters, Johann Chriftoph Altnitol, ju feinem Rachfolger. Leiber murbe jeboch nicht biefer, von bem ebenfalls eine Gingabe an ben Stabtrath d. d. Dresben 16. April 1746 vorhanden ift, fonbern ein unbefannter Dufiter Namens 3ob. Chriftian Gofel aus Lauenftein angestellt. Bach jog als Organift (an ber Marientirche) nach Salle. Diefe Rachrichten find einem Aftenftude bes Rathsarchive (Sect. III. Capt. VII. No. 67.) entnommen, welches uns burd bie Gute bes herrn Burgermeifter Reubert mitgetheilt murbe. - Bach muß übrigens fpater wieber in Dresben gemefen fein. Die R. G. Brivatmufitaliensammlung befitt bon ihm ein Congert für Rlavier mit Begleitung von 2 Biol., Biola und Baf (auch für 2 Rlaviere eingerichtet), welches Friedemann ber Rurfürftin Maria Antonia mit einem Schreiben (d. d. Salle 29. 3uli 1767) überfanbte. Das lettere beginnt folgenbermaßen: "Em. Ronigl. Sobeit lege ich biermit ein Congert von meiner

kannte er die hervorragenbsten Mitglieder der Kapelle. Johann Sebastian ließ in Dresden sogar einigemal sein gewaltiges Orgelspiel ertönen, so am 14. September 1731 Nachmittags 3 Uhr in der Sophienkirche in Gegenwart der ganzen Kapelle, "daß jedermann es höchstens admiren

Musarbeitung ju Dero Rugen in tieffter Unterthanigfeit nieber. 3d babe mid wegen biefer Dreiftigfeit ben mir felbft vorgeforbert, und außer ber Schulbigfeit, meinem Baterlanbe unb beffen boben Beberrichern von ber Anwendung meines Talents vorzüglich Regenichaft ju geben, noch anbere Bewegungegrunbe gefunden, bie mich angetrieben baben, biefe fubne Anerbietung an Em. Ronigl. Sobeit ju magen. Dabin geboret fur allen anbern bie Ueberzeugung, bie ich bor Em. Ronigl. Sobeit erbabenen Ginfichten in ber Tonfunft ebemals in Dresben zu erbalten bas ichatbare Blud genoß, ale ein gewiffer, bamable ben bem am Churfürftl. Gachf. Sofe ftebenben Rufifden Gefanbten Berrn Grafen von Rapferling befindlichen iungen Menfc, Namens Golbberg, bie bobe Gnabe batte, eine Brobe von feiner in ber Mufic, unter meiner Anführung erlangten Fertigfeit abgulegen. 3ch führe bie besondern Umftande biefes für mich fo gludlichen Borfalls fonberlich besmegen an, weil fie mir gugleich bie feltene Belegenheit verschaften, bie practifchen Rabigteiten Em. Konigl. Sobeit in ber Singtunft aus einem nabern Befichtebuntte ju bewundern, und weil fie mich gegenwärtig noch in ber fugen Sofnung ftarden, bag Sochftbiefelben mit einem gnäbigen Blid auf biefen fleinen Berfuch berabfeben werben, ben ich einer fo Großen Gonnerin ber Tontunft als ein Berehrer ber Mufic, und ale ein Zeichen meiner iculbigften Chrfurcht barbringe" u. f. m. Die Unterfdrift lautet: "Wilhelm Friedemann Bach, von Em. Sochfürftl. Durcht. bem Landgrafen ju Beffen - Darmftabt obnlängft berufenen Capell. meifter." 218 Rachfdrift finbet fich bie Bemertung: "Em. Churffirftl, Durchl. Dero Berr Gobn (Kriebrich Auguft ber Gerechte) werben nach ber großen Rabigteit in ber Music bas febr practicable Concert febr gut vortragen tonnen".

muffen." Der bekannte Micranber (ein bamaliger Gelegenheitsdichter Namens Kittel) veröffentlichte barauf in ben Dresbner Merkwürdigkeiten folgendes Gebicht:

"Ein angenehmer Bach tann zwar bas Ohr ergöten, Benn er in Strauchern bin burch bobe Felfen läufft; Mlein ben Bach muß man gewiß weit böber ichaten, Der mit so hurtger hanb gant wunderbarlich greifft.

Man sagt: baß, wenn Orpheus bie Laute sonst geschlagen, hab alle Thiere er in Wälbern zu fich bracht; Gewiß, man muß bieß mehr von unserm Bache sagen, Weil Er, sobalb er spielt, ja alles stannenb macht."

Um 1. December 1736 ließ sich wiederholt "der berühmte Hochfürstl. Sachsen-Weisenfelsische Kapellmeister und Director Musices zu Leipzig, herr Johann Sebastian Bach Nachmittags von 2 biß 4 Uhr" auf der neuen Orgel in der Frauenfirche in Gegenwart des Russischen Gessandten von Kehserlingt und vieler Proceres auch starter Frequent anderer Personen und Künstler mit besonderer Udmiration hören, weswegen auch Ihre Königl. Majestät benselben wegen seiner großen Geschällickseit im Componiten, zu Dero Componiten allergnädigst ernennet"\*).

Daß Bach in Dresben geschätzt war, beweist ein Sonett, welches nach seinem Tobe in ben Curiosa saxo-

<sup>\*)</sup> Die neue Orgel in ber Frauenlirche mar von Gottfr. Silbermann gebaut und am 15. November 1736 burch Friedemann Bach bem Rathe übergeben worben, wobei ersterer folgenbes Gebicht gemacht hatte:

<sup>&</sup>quot;Kann was natürlicher, als Vox humana kingen? Und besser, als Cornett mit Anmuth scharf durchbringen? Die Gravität, die nur in dem Fagotto liegt, Macht, daß herr Silbermann Natur und Kunst bessegt." (Curiosa Sax. 1737. Kebruar. Andere helsste.)

nica (1751. 3an. 1. Bellftte. 13 fig.) erfchien, bamals etwas feltenes. Die Anfangszeilen:

"Laft Belichland immer viel von Birtuofen fagen, Die burch ber Klange Kunst fich bort berühmt gemacht: Auf beutschem Boben sind sie gleichfalls zu erfragen," laffen fogar auf eine musikalische Opposition schließen.

Um 28. Januar 1737 maren Saffe's aus Italien jurudgefehrt, worauf am 27. Februar jum erften Dale bie fünfaktige Oper "Senocrita" von Ballavicini und Saffe gegeben murbe, in welcher bie Faustina großen Beifall erntete\*). Es mar bas erfte Carneval, welches Friedrich August II. in Dreeben abhielt und follte gei= gen, mit welcher Bracht fünftigbin biefe Erfindung Benetigs ausgebeutet merben follte. Bon nun an fanb ba8= felbe fast regelmäßig in ber fachfischen Refibeng ftatt und erhielt balb eine fich ziemlich gleich bleibende Phyfiogno= mie. Opern, italienische Romobien und Ballets wechsel= ten ab mit Carouffels, Scheiben = und Armbruftfchiegen, Schlittenfahrten, Redouten, Birthfchaften, Ballen u. f. w. Der Unfang ber Theatervorstellungen mar gewöhnlich 4 ober 5 Uhr Nachmittags, ba nachher noch Tafel ober Ball im Schloffe ftattfanb. Das Opernhaus mochte ba= male oft einen gar bunten Unblid gemabren, ba ber Ronig es liebte, Die Bufchauer bort (menigstens am mardigras) in Charaftermasten ober boch im Domino zu feben. Der Culminationspunkt bes Festes mar gewöhnlich ber Fastnachtsbienftag, an welchem Mittags Ringrennen,

MATE IS

<sup>\*) 3</sup>m 5. Afte biefer Oper (3. Auftr.) hatte haffe für feine Gattin eine glangende Scene geschrieben: Recit. oblig. e Aria, Andante es-dur alla breve.

Schlittenfahrt ober irgent eine berartige Festlichkeit ftatt= fant, worauf unmittelbar Oper und bann Tafel und Co ben 5. Marg 1737, mo ein Ringelrennen en masque bie Feierlichkeiten eröffnete. Damen und Berren verfammelten fich um Mittag im Schloffe in Dastentracht ohne Gefichtsmaste. Um 2 Uhr ging ber Bug von bort aus burch bie Schlofi=, Ros= marin = und Frauengaffe über ben Neumarkt bis in ben fonigl. Stall burch eine Sabe ber Leibgrenabiere. eröffneten und beichloffen 2 Escatrons Garde du Corps. Es folgten 24 fonigl. Sandpferbe mit reichen Deden, jebes von 2 Stallbebienten geführt, 12 Trompeter und Bauter, Fouriere, Bereiter und bie 2 Quabrillen, jebe aus 14 Reiter bestehend. Chef ber Ungarn mar ber . Ronig, Chef ber Spanier ber Bring von Solftein. Stallhofe mar eine Tribune für 1000 Bufdauer errichtet: bie Königin befant fich in ben Wohnzimmern bes Ronigs und theilte fpater bie Breife felbft im Aubiengzimmer aus. Die nun folgende Oper "Senocrita war von einer fol= den Frequenz Sober und Niederer besuchet worben, baf fein Apffel brinnen gur Erben fallen fonnen;" nach berfelben mar Tafel im Schloffe, ber ein Ball folgte, melden bie Majestäten um Mitternacht eröffneten und melder bis 4 Uhr Morgens bauerte. Mitunter murbe auch ftatt bes Ringrennens ober ber Schlittenfahrt eine fogenannte Wirthichaft gehalten (I. S. 89), fo am 1. Marg 1740, verbunden mit einem Aufzuge, Die 4 Theile ber Belt in 4 Quabrillen barftellenb. Rach 2 Uhr verfam= melten fich fämmtliche Theilhaber "in toftbahren Masqueraden - Sabit" auf bem Schloffe, von wo es in bie lette Borftellung ber Oper "Demetrius" ging.

jog man zur Tafel ins Schloß, bei welcher "bie Königl. Leib-Guarde ju Fuß, in Grenadier-Mützen bie Speisen und Confituren aufgetragen." Ein Ball schloß bie Fest-lichkeit.

Um 26. Juli 1737, bem namenstage ber Raiferin Unna von Ruftland, mar nach ber Tafel eine neue Oper "Atalanta" von Ballavicini und Saffe. Bum Namens= tage bes Ronigs (3. August) hatte Saffe ein Baftorale von Ballavicini "Asteria" componirt, welches auch am 7. Oftober in Subertusburg gegeben murbe. Baftorale enthält wie bie Atalanta intereffante Buge in ber Begleitung, - fo in ber Arie bes Tegefte (Aft 1. Sc. 8. Allegro ma poco + D-dur), mo bie zweiten Biolinen und bie Bratiden burd Sedzehntheiltriolen mahr= scheinlich die Unruhe und ben Schmerz bes in Berzweiflung umherirrenben Tegefte ausbruden follen: "L'alto snon di mie querele empirà la selva é il monte, ed ll vento" 3m 3. Att (12. Sc.) begleiten eine Arie ber Asteria (Sopr. Allegretto & F-dur) 2 Flöten, 1 Cha= lumeau, 2 Fagotten und Streichinstrumente, - bas erfte Stud in einer Oper Saffe's, in welchem Fagotte obligat behandelt find.

In demfelben Jahre (1737) traten Johann Adam und Anton Joseph Hampel in die Kapelle ein. Ersterer war Bratschist und wurde auch als Balletcomponist bestannt, — er lieserte namentlich zu den Hasse'schen Opern die Tanzmusst. Burnen urtheilte 1772 über ihn: "Mr. Adam, a veteran musicien, one of the sew remaining performers in the celebrated opera-band, under the direction of Signor Hasse, has etablished a great reputation by his composition of the music to the dances

performed ad this opera in its most flourishing state"\*). Er starb am 14. September 1784, 50 Jahre ali\*\*). Hampel war sehr berühmt zu seiner Zeit und ein vorztrefslicher Lehrer; unter seinen Schülern ist namentlich Punto zu nennen. Besonders bekannt aber wurde er als Ersinder der besten Art von sogenannten Inventions-hörnern, die der Instrumentmacher Ioh. Werner in Dreseden zuerst nach seiner Angabe zwischen 1750 — 1755 versertigte. Diese Hörner wurden in allen Orchestern eingeführt, in das der pariser großen Oper 1767. Auch ersand Hampel Sordinen oder Dämpser sür das horn, welche dasselbe höher oder tieser machen konnten und zu Hervorbringung der halben Töne angewendet wurden.

Im Jahre 1737 engagirte Friedrich August II. burch Bermittelung bes Grafen Billio in Benedig wieder eine italienische Schauspielergefellschaft unter Direction bes schon früher angestellt gewesenen Andr. Bertoldi und zwar mit benselben Bedingungen wie 1714. Sie

<sup>\*)</sup> Burney. The present state etc. II. p. 71.

<sup>\*\*</sup> Bon Noam erschienen: "Recueil d'Airs à danser executés sur le Theatre du Roi à Dresde, accommodés pour le Clavecin. 1756." Histor. Iti. Beitr. II. 572. In Dreden sind von seinen Compositionen vorhanden: 6 Quatuors: 3 à Fl., Violon, Alto e Basso et 3 à Fl., 2 Viol. e Basso. Op. 1. Berlin chez J. J. Hummel. 6 Quatuors à Clavec., 2 Viol. et Alto. Manuscr. Eine "Sinsonia" von ihm sür Acavier arrangirt steht in: "Raccolta delle megliore Sinsonie di piu celebri compositori di nostro tempo accomodate all' Clavicembalo. Lipsiae presso G. G. J. Breitkops. 1761." Diese Sammlung enthäst Sinsonie (Duverturen) von Friedrich dem Großen, von Maria Antonia (Trionso della Fedelta), von Hasse (auch 2 Sonaten von biesem) u. s. w.

bestand aus 14 bis 16 Bersonen, welche bis 1748 mit 6000 Thir., von ba an mit 7975 Thir. jährlich auf bem Etat ftanben. Diefe Italiener, von welchen ber gröfte Theil auch fingen tonnte, begleiteten ben Konig nun meift nach Warichau ober gaben in Dresten ab= wechselnd mit der Oper Borftellungen und gmar Luft= und Gingspiele, fowie Tragobien mit Mufit, Tang und allem möglichen Dafdinen = und Decorationsaufwand Die nabere Beschreibung einer folden Bor= ftellung fiebe fpater (1752). In ben Beitragen gur Si= ftorie und Aufnahme bes Theaters (Stuttgart 1750) ift ein Bericht über bas italienische Schaufpiel gu Dresten abgebrudt, welcher rühmend ermähnt: Antonio Bertoldi als Sarlefin, Camille Congachi als Taberino, Bernardo Bulcani ale gefesten Liebhaber ober "ftillen Alten", Fernando Colinetto als Bantalon, Toscani als Liebhaber, Gerolimo Focari als Momolo, Marta Focari als Aurelia, Gievanna Cajanova ale Rojanra, Ifabella Bulcani ale Eleonore, Toscani als Columbine \*).

Das Carneval 1738 sowie bie Bermählung ber erst= geborenen Prinzeffin Maria Amalia mit König Karl von Sicilien am 9. Mai brachten viele Festlichkeiten und

<sup>\*,</sup> Giovanna (Zanetta) Casanova war die Mutter bes berüchtigten Abenteurers Jacob Casanova, Chevalier de Seingalt (geb. 1725 zu Benedig, † 1803 zu Wien), den sie damals in Benedig zurückließ. Ihren altesten Sohn Johann (geb. 1722 zu Benedig) brachte sie mit nach Dresden. Er ward hier 1764 Director der Malerafademie und farb 1795. Der jüngere Sohn Kranz (geb. zu Lendon 1730) war ein berühnter Schlachtenmaler und farb 1895 zu Brilist bei Wien. Giovanna enbete am 29. November 1776 im 67. Lebensjahre zu Dresden.

natürlich auch Brachtopern Saffe's. Um Krönungsfeste (17. Januar) mar .. La Clemenza di Tito" von Metaftafio und Saffe. Das Tertbuch erfchien zum letten Male in frangofischer und jum ersten Male in beutscher lleberfetung . Um Beburtstage ber Raiferin von Ruß= land (8. Februar) wurde "Irene" von Ballavicini und Saffe gegeben. Bur Feier ber Bermablung mar am 11. Mai "Alfonso" von Ballavicini und Saffe, Decorationen von Andr. Bucchi, Ballets von Favier. Der Ceremonienmeifter König fagt in feiner Beschreibung ber ficilianifden Bermablungsfeierlichkeiten, baf Saffe biefe Oper "nach feiner Bewohnheit, bas ift volltommen ichon, in Mufit gefett habe." Auch ber Bof = und Staate= talenber berichtet von bem Beifalle, ben fie erhalten und ergablt ferner: "bie Befturmung baben bie abeligen Cabets von ber Ronigl. Leib-Guarde in einem Suf-Tournier aufgeführt." Der Dichter ber Der, Ballavicini, wurde fogar in Folge berfelben jum Legationsrath er= nannt.

Das Opernhaus hatte Buchi ju biefen Borftellungen

<sup>\*)</sup> Titus Vespasianus — Annibali. Vitellia — Faustina. Servilia — Rosa Negri. Sextus — Rochetti. Annius — Bindi. Publius — Pozzi. Eine Kritif über Titus siehe bei Scheibe. (Kritischer Musstus 1745 S. 779 sig.) Besonders zu erwähnen sind die Scenen, in welcher Titus seine Betrachtungen über die Untreue des Sextus anstellt und in Kampf über die Bollziehung von dessen anstellt und in Kampf über die Bollziehung von dessen anstellt und in Kampf über die Bollziehung von dessen Anstellt und in Kampf über die Bollziehung von dessen Treist geräth (Atto III, Sc. IV e VII). Haffe hat hier in meisterhaften Recitativen Bortrefsliches geleistet. Unter den Arien treten besonders die des Sextus (Atto III, Sc. VI) und der Vitellia (Atto II, Sc. VI) bervor.

verändern muffen; es ward im Innern neu ausgeschmudt und mit einem neuen Dedengemälbe von Grone versehen. Die Bühne erhielt neue Einrichtungen und an der äußern Mauerrundung des Zwingers wurde ein hölzernes Haus gebaut, in welchem bis zum Brande 1849 der Theatersschneiber wohnte. Das Oberbauamt wies hierzu 10,090 Thir. an. Das Arrangement der Plätze war in der Hauptsache wie früher (1719), namentlich bei sestlichen Gelegenheiten.

Nicht ohne Einfluß auch auf die Musit= und Theaterverhältnisse Dresdens war im Februar 1738 der Sturz
des Ministers Sultowsty\*). Brühl gelangte dadurch
zur Alleinherrschaft. Er vereinigte nun alle Aemter, die
von Einfluß auf Staat und Hof sein konnten, da er
Kabinetsminister (Domestikenaffairen), Kämmerer (Maitre
da la Garderobe. S. 178), Oberkammerherr, Generalaccisdirector u. s. w. war. Der Directeur des plaisirs
hatte sich "in vorkommenden Fällen nach seiner, des
Premierministers Disposition zu achten."

Der Glanz ber bramatischen Borstellungen, namentlich auch ber Ausstattung berfelben mehrte sich von jetzt an fast jährlich, obgleich auch in ber Erzählung hierüber viel übertrieben worden ist. Die Ausstattung der Oper "Siroe" von Hasse (1763) kostete 23,077 Thir.; immerhin eine bedeutende Summe, ba diese Oper nur sieben-

<sup>\*)</sup> Graf Alexander Joseph Sulfowsth war feit Friedrich August I. Tob vom Stallmeister ber Autprinzlichen Parforcejagd, Kammerherrn und Hauptmann, schnell zum Oberstallmeister, Oberfämmerer, General und ersten Minister avancirt.

mal gegeben murbe; bod ift in Betracht zu gieben, bag bierbei Musgaben find, welche jest nicht für bie Musftattung eines einzelnen Studes, fonbern jahrlich verrechnet werben, wie Beleuchtung, mancherlei Arbeitelohne und andere Dinge. Die Specification obiger Summe lautet: Un ben Lieferauten Tebefchini für Rleiberftoffe, Schmudfachen, Schube, Beleuchtung u. f. w. 7773 Thir. 12 Gr. Un ben Dafdinenmeifter Reug für Ginrichtung ber Bubue u. f. w. 8421 Thir. 3 Gr. 7 Bf. Un ben Decoration8= maler Müller 4200 Thir. Un bie Theaterschneiber 1704 Thir. 6 Gr. Un ben Sof-Feberfdmuder 319 Thir. 13 Gr. Für Drud ber Tertbucher 201 Thir. 22 Gr. Für bas Binden ber Tertbucher 203 Thir. 7 Gr. Un ben Sof-Theaterfrifeur 86 Thir. 4 Gr. 6 Bf. Un ben Sofftider 75 Thir. 8 Gr. An ben Hoffürschner 28 Thir. 6 Gr. Für Rlempnerarbeit 8 Thir. 11 Gr. 6 Bf. Un Die Feuerwächter 30 Thir. 15 Gr. Trinfgelber und Gratificationen 28 Thir. S. S. 23,077 Thir. 12 Gr. 7 Bf.

Die Befammtausgaben mahrend eines Carnevals für und Ballets betrugen gewöhnlich Comodien So reichte ber Directeur des plai-38-40,000 Thir. sirs 1763 für vierundzwanzigmalige Aufführung einer nenen Over und für 16 Schauspielvorstellungen mahrend eines Carnevals folgenden Anschlag ein: Fournituren für bie Tänger und Tängerinnen 5000 Thir. turen für bie Ganger und Gangerinnen 1000 Thir. Leinwand für neue Decorationen 2500 Thir. Dem Lie= feranten für Kleiberftoffe 4000 Thir. Belenchtung bei 24 Opernvorstellungen à 200 Thir. 4800 Thir. leuchtung bei 16 Comödien à 180 Thir. 2880 Thir. Dem Maler für fieben neue Decorationen 3500 Thir. Dem Maler für Decorationen zu ben Ballets 1200 Thir. Kleine Decorationsstüde für die italienische Comödie 400 Thir. Dem Maschinenmeister 7280 Thir. Feuerwacht 587 Thir. Hür 1500 Opernbücher 250 Thir. Schneiberlohn 2000 Thir. Stiderei 500 Thir. Schuhgeld an Sänger und Tänzer 400 Thir. Ausgerordentliche Ausgaben 2000 Thir. S. S. 38,297 Thir. Johann Abolob und Faustina Sasie in Benedig 1738—1739. Antonio, Garso und Francesco Besogsi. "La-Clemenza di Tito, Demetrio, Artaserse (1740), Numa Pompilio (1741), Lucio Papirio" und "Didone abbandonata" (1742) von Sasie. Friedrich der Große in Dreeden 1742. "L'Asilo d'amore" (1743) und "Antigono" (1744) von Sasie. Reue Engagements bei der italienischen Oper und Aupelle 1741—1743: Angelo Amorevoli, Claudio Pasquini, Jos. Jysta, Garl Friedr. Abei u. M. "Arminio" von Sasie; Ausbruch des zweiten ichsesischen Frieges Friedrich der Große in Dreeden 1745. Neues Theate in Zwinger: Operngesellschaften des B. Mingotti und B. Campagnari; der Kirchencomponis M. Breunich 1746. Theaterverkellungen während der "dopprelten Bermählungsfeiertichfeiten" im Jahre 1747: "Semiramide" und "La Spartana generosa" von Sasie, "Doris" von Schürer, "Didone" und "Demetrio" von Scalabrini, "Le Nozze d'Ercole e d'Ebe" ron Gud.

Den 22. September 1738 reisten beibe Majestäten nach Bolen und kehrten erst ben 11. April 1739 wieder zurück. Hasse ging mit Faustina nach Benedig, wo 1739 während bes Carnevals im Theater Grimani seine Oper "Viriate" von Domenico Lalli, in welcher Faustina die Hauptrolle sang, ausgesührt wurde. Der Dichter hatte dieselbe dem Kurprinzen Friedrich Christian von Sachsen gewidmet, der sich damals gerade in Benedig aushielt. Auch Bindi und Annibali benutzen die Ferien und sangen im Carneval 1739 in Rom in einer Oper Teradella's: "Astarto".

Durch Ricpt. d. d. Subertusburg, 2. October 1739, wurde Antonio Befoggi, einer ber berühmteften Dboiften feiner Zeit, mit 800 Thir. Gehalt (1745-1200 Thir.) angestellt. Er und feine brei Bruber Aleffantro, Gieronimo und Gaetano machten bie Oboe gu einem ber be= liebteften Inftrumente bes 18. Jahrhunderts und erfüll= ten gang Europa mit ihrem Rufe. Antonio, 1714 gu Barma geboren, blieb von 1739 bis 1774 in Dresben. In biefem Jahre ging er wieber nach Italien, wo er 1781 gu Turin ftarb. Gein Gobn Carl, um 1738 geboren, marb bereits 1755 an ber Geite bes Baters mit 1000 Thir. Behalt angestellt. Graf Baderbarth = Gal= mour fdrieb icon bamale (8. Gept. 1754) über ibn an Brühl: "Mdelle. Astrua qui est ici depuis quelques jours y deploya sa voix après celle de Mad. la Prc. Re. Ele.\*) et le fils du Sr. Besozzi, agé d'environs 16 ans, y joua du hautbois d'une grace qui enchante tous les auditeurs et l'emporte de beaucoup sur son père, l'on dit même qu'il est superieur à son oncle qui est à Turin." Er machte große Reifen burch Deutsch= land, Franfreich und Italien und erwarb fich burch feine bamale fast beifpiellofe Fertigfeit auf ber Dboe einen noch größern Ruf als fein Bater. Burnen, welcher ibn 1772 in Dreeben borte, lobt feinen außerorbentlich feinen Weschmad und schönen Ton, sowie seine reine Intonation. Des Rünftlers messa di voce fant er munterbar, ebenfo feine Birtuosität in ben verfchiebenften Tonschattirungen. 1792 verließ auch er Dresben, ging nach Stalien gurud und verschwand bier binnen Rurgem gang aus ber Deffent=

<sup>\*)</sup> Die Rurpringeffin Maria Antonia.

lichkeit. Seine Stelle vertrat wieder fein Sohn Fraucesco Besoggi, 1766 in Dresten geboren und 1810 bafelbst gestorben.

Am 11. Januar 1740 ward "La Clemenza di Tito" von Hasse (schon 1738 ausgeführt) gegeben. Am 8. Februar war die erste Borstellung der neuen Oper "Demetrio" von Metastasio und Hasse"). Der 2. Akt (12. Sc.) enthält ein instrumentirtes Recitativ und ein darauf solgendes Duett zwischen Alceste und Cleonice, welches zu den Glanzstücken der Oper gehört. Zwischen den Akten ward das berühmte Intermezzo "La serva padrona" von Pergolese ausgesührt (Serpina — Marg. Ermini, Roberto — Cos. Ermini).

Die Rückfehr bes Aurprinzen Friedrich Christian (den 7. September 1740) nach einer zweis und einhalbsjährigen Reise wurde am 9. September mit der neuen Oper von Metastasio und Hasse "Artsserse" geseiert\*\*). Um Geburtstage des Königs (7. October 1741) wurde eine neue Oper von Pallavicini und Hasse "Numa Pompilio" mit dem Intermezzo "Pimpinella e Marcantonio" von demselben Componisten in Hubertusburg gegeben und

<sup>\*)</sup> Cleonice — Faustina, Alceste — Annibali. Fenicio — Filippi Giorgi. Olinto — Rochetti. Barsene — Cat.
Giorgi. Mitrane — Bindi. Die Giorgi's waren blos ein Jahr
in Dresben. — Eine verklitzte und veränderte Bearbeitung des
Demetrio unter dem Ramen Cleonice ward 1740 mährend des
Carnevals im Theater San Angelo in Benedig gegeben und
ift ebensalls dem Ruppringen Kriedrich Christian gewidmet.

<sup>\*\*)</sup> Die beiben Arien: "Pallido il Solo" unb "Per questo dolce emplesso" mußte Farinelli während ber ersten zehn Jahre seines Aufenthaltes am spanischen Hofe jeben Abend Philipp V. vorsingen. (Burney. The Music state etc.)

bort am 3. November wiederholt. Im 2. Aft bes Numa (8. Auftr.) hatte Hasse für Faustina (Egeria) eine dankbare Scene (Recit. e Aria) mit obligater Obve, ausgeführt durch Meister Besozzi, geschrieben \*).

Um 18. Januar 1742 mar bie erfte Borftellung

<sup>\*) 3</sup>m Jahre 1741 fliftete ber Bouvernementsproclamator Christian Beudert bas Collegium Musicum. Es mar bies ein Congert, welches alle Sonnabenbe von 4-6 Uhr in ber Bobnung bes Rammerfecretair Mannes auf ber Schiefigaffe unter Direction bes Cantor Reinhold flattfinden follte. Am 7. Dctober 1741, bem Geburtetage bes Ronigs, mar bas erfte Concert und zwar murbe Rachmittags 4 Uhr eine Cantate von Reinbolb mit einem mobibefetten Ordefter und einem Chore von 32 Gangern aufgeführt. Bu ben vier großen Gallatagen follte jebesmal eine neue Gerenabe ober Cantate componirt merben. Belden Fortgang bas Unternehmen batte, fonnte nicht ermittelt werben. Bielleicht mar bamit eine Opposition gegen bie italienifche Mufit pertnüpft? Theobor Chriftlieb Reinholb, Cantor an ber Rreuglirche und Mufitbireftor an ben brei Sauptfirchen zu Dresben, mar ber Rachfolger Job. Bach. Grunbig's (+ am 14. Juni 1721). Er galt ju feiner Beit ale guter Componift und Baffanger. Auch ale Schriftfteller trat er auf und zwar mit folgenben Werten: "Ginige gur Dufit geborige poetifche Bebanten ben Belegenheit ber iconen neuen in ber Frauenfirche in Drefiben verfertigten Orgel. Dreeben 1736. 4." Mitter recenfirte biefe Schrift im erften Banbe feiner mufital. Bibliothet. Reinhold gog unter ben Mlumnen ber Rreugichule viele brave Schüler, von benen befonders 3. A. Siller gu ermahnen ift. Diefer mibmete ihm auch 1753 feine Abhandlung über bie Nachahmung ber Ratur in ber Mufit. 216 unfer Rreugtantor 1755 farb, folgte ibm in feinen Memtern ber murbige Gottfr. Auguft Somilius (geb. 1714, + 1785), welcher bis babin feit 1742 Organift an ber Frauenfirche gemefen mar. Er galt feiner Beit ale ausgezeichneter Lebrer, Orgelipieler und Rirdencemponift.

ber Oper "Lucio Papirio" von Beno und Saffe \*). Um 19. beffelben Monats Mittags 12 Uhr langte Friedrich ber Große in Begleitung bes Bringen Beinrich und eines gablreichen Gefolges in Dresben an, um mit bem Ronige über bie Fortsetzung bes Rrieges fich zu verneh-Bu Ehren bes preugischen Königs, welcher in ben Stallzimmern (jetige Bilbergalerie) mobnte, mar auf bem Schloffe große Tafel von 38 Couverts. Rach berfelben fant in ben Rimmern bes boben Gaftes eine Unterredung ber beiden Könige ftatt, welcher unmittelbar bie ameite Borftellung bes Lucio Papirio folgte \*\*). ber Oper war im Schloffe Souper an brei Tafeln. 20. Januar früh befuchte Friedrich ber Grofe ben Grafen Brühl und reifte um 10 Uhr nach Brag ab. Die Saffe'= fche Oper hatte Friedrich II. fo gefallen, bag er fich burch Algarotti die Arie "All' onor mio refletti" (1. Aft 12. Sc.) fchiden ließ. Letterer fdrieb bei ber Ueberfenbung am



<sup>\*)</sup> Lucio Papirio — Annibali. Marco Fabio — Pozzi. Quinto Fabio — Rochetti. Papiria — Faustina. Rutinia — Sofia Denner. Comivio — Bindi. Servilio — Giuseppo Schuster. Letterer, ber Bater bes frätern berühmten Kapellmeister Schuster und auß Böhmen gebürtig, war Bassin und seit 1741 mit 600 Thr. Gehalt angestellt. Er frarb 1784 in Dresben 62 Jahre alt. Er muß ein tüchtiger Sänger gewesen, wie auß ben Arien hervorgeht, die Hossie isch schreibe, die jedoch sämmtlich mehr der Bariton- als Bassiage angehören.

<sup>\*\*)</sup> Tradition ergählt, bag, als bei ber ermähnten Befprechung nach Berlauf einer Stunde eben mehre wichtige Punkte zur Erörterung kommen follten, Graf Bribl bemerft habe, bag die Oper beginnen werde, worauf König Friedrich August die Unterredung sofort abgebrochen und mit seinem Gaste ins Theater geeilt sein soll.

3. April 1742: "Voici l'air, que Votre Majesté demande, et qui était assurément le plus beau de l'opéra. Il est grand et noble, et tel qu'il convient à la dignité d'un dictateur qui prêche la séverité, et il tâche, par ses sons mâles et vigoureux, d'atteindre le vol majestueux de l'aigle romain." Friedrich antwortete d. d. Chrudin, 18. April: "A propos de beaux airs, j'ai reçu celui que vous m'avez envoyé, dont je fais un grand cas. Je vous prie de feliciter il Sassone de ce qu'il en est auteur"\*).

Am 7. October 1742 mar in Subertusburg Die erfte Borftellung ber Oper "Didone abbandonata" von Metaftafio und Saffe. Babrent bes Carnevale 1743 murben in Dresten "Numa Pompilio" und "Didone abbandonata" wieberholt, - am 7. October murbe in Subertusburg eine einaktige Oper von Metaftafio und Saffe "L'Asilo d'amore" aufgeführt, welche letterer für ben neapolitani= fchen Sof componirt hatte. Bahrend bes Carnevals 1744 gab man in Dresten bie neue breiaftige Oper "Antigono" von Metaftafio und Saffe. Diefe Oper, welche Metaftafio für ben Dresbner Sof gefdrieben batte, ift mit besonderem Fleife componirt und enthält eine Menge intereffante Recitative und Arien. Den Schluß bilbet ein ichon gearbeitetes Gertett fur 3 Gopr., Alt, Tenor und Baf mit 2 Bornern, 2 Oboen, 2 Biol., Bratiche und Bag. Roch erinnert baffelbe an bie Arien-

<sup>\*)</sup> Diese Altarie (1. Att 12. Sc.), nur vom Streichquartett begleitet, hatte Annibali (Lucio Papirio) zu fingen. 3hr folgt (Sc. 13) ein schönes instrumentirtes Recitativ und eine brillante Arie für Faustina.

form: es beginnt mit einem Andante (D-dur 4), dem ein furzes Allegretto (D-moll 2) folgt, worauf der erste Sat wiederholt wird\*).

Inmittelft mar bas Berfonal ber italienischen Oper verstärft und ergangt worben. Außer bem Baffiften 30= feph Schufter und ber Altistin Sophie Denner mar 1741 ber Baffift Biaggio Campagnari (1000 Thir.), 1742 ber Tenorist Angelo Amorevoli (2400 Thir. \*\*) und 1743 ber Sopranift Salvatore Bacifico (600 Thir.) engagirt Umorevoli hielt fich lange in Dresben und mar febr beliebt. Ein Zeitgenoffe (1750), welcher ihn als Dann "von einem burgermeifterlichen Unfeben, mittler Größe, fcmarzbräunlichen Gefichts" fcilbert, fagt weiter: "feine treffliche Tenorstimme, feine gute Action, feine Mienen, fein gefetter Bang, alles biefes macht ihn gu einen fo guten Acteur, ale er wirklich ein guter Ganger ift." Auch bie Bagen anderer Ganger waren bebeutend erhöht worben, mobei oft Steigerung bes Behaltes mit ben Dienstjahren vortommt. Bindi betam 1738 1100 Thir. mit ber Claufel, bag biefer Behalt 1740 auf 1500 Thir., 1743 auf 2000 Thir. erhöht werben follte. Auch Rochetti erhielt 1738 2000 Thir. - Der Sofpoet Ballavicini war im April 1742, 68 Jahre alt, gestorben. Stelle tam ber Legationsrath Claudio Basquini, ein ba= male nicht unbefannter Opernbichter, welcher befreundet



<sup>\*)</sup> Der zweite Aft bes "Re pastore" (1755) Schließt mit einem Quartett für vier Soprane.

<sup>\*\*)</sup> Amorevoli erhielt 1743 noch 400 Thir. Zulage mit bem Bersprechen, daß biefelben nach seinem Tobe seiner Wittwe als Benfion bleiben sollten.

mit Metastafto mar und von biefem geschätzt murbe, mas bie zwischen beiben gewechselten Briefe beweisen\*).

In der Kapelle war 1743 der Bioloncellist Joseph Byka mit 300 Thlr. (1755 — 400 Thlr.) angestellt worden. Er war ein Böhme, in Prag gebildet und ging 1764 nach Berlin, wo er zu Ansange diese Jahrhunderts starb. Auch der nachmals so berühmte Gambenspieler und Komponist Karl Friedrich Abel wurde um diese Zeit als Bioloncellist mit 180 Thlr. Gehalt angestellt, der sich 1746 auf 280 Thlr. erhöhte. Nach Aussbruch des siebenjährigen Krieges verließ er Dresden und ging später nach London, wo er hohes Glück und tieses Unglück erfahren sollte. Er starb dort am 22. Januar 1787.

Am 7. October 1745 fand in Dresden die erste Borstellung ber Oper "Arminio" von Hasse und Basquini statt\*\*). Hasse hatte diese Oper in Benedig componirt, wo er sich mit Faustina schon seit Frühjahr 1744 besfand. Die Oper gesiel damals sehr. Sie enthält viel glänzende Stücke und zeichnet sich namentlich durch reiche Instrumentation der Arien aus. Der erste Aft (5. Sc.) enthält eine Arie des Segimiro, begleitet von 2 Flöten, 4 Biol., 2 Bratschen und Bas. Ferner kommen in der Oper 2 Terzette für Sopran und Tenor vor, die das da capo der damals gebräuchlichen Ariensorm enthalten.

<sup>\*)</sup> Opere postume del Signor Abate P. Metastasio. Vienna 1795. I. 232. 249. 283. 363. 385. II. 143. 253.

<sup>\*\*)</sup> Varo — Rochetti. Arminio — Annibali. Segeste — Amorevoli. Tusnelda — Faustina. Segimiro — Bindi. Marzia — R. Negri. Tullo — Schuster.

Unterbeffen hatte ber zweite ichlefische Rrieg 1745 feine Berheerungen bis Dresten erftredt, ohne jedoch in ben Berhaltniffen ber fachfifden Sof- und Staatsbiener etwas ju anbern, ba ber Friede noch Enbe beffelben Jahres ju Stande fam. 218 Friedrich ber Große nach ber Schlacht bei Reffelsborf ben 18. December in Dresben einzog, befahl ber Gieger, bag am Abent bes folgenben Tages Saffe's neue Oper "Arminio" mit allen "Bergierungen und Ballets" auf bem großen Theater aufgeführt werbe. Friedrich, ber bei ber Fürftin Lubemirsta mobnte, fcbrieb am 19. an Frederstorf: "Beute wirdt bier arminius gespihlet und ift alle tage Music ober opera." Die Aufführung erwarb fich nicht nur bes Ronige Beifall, fonbern überrafchte ibn noch. Befonbers gemann Faufting fich wiederum bes Ronigs Bewunderung. nicht minder bemertte er die Borguglichfeit bes Orchefters. Un jedem Abende ber neun Tage (bis 27. December), Die Friedrich in Dresten weilte, hielt er fein gewöhn= liches Rammercongert, wogu er fich bie Mitglieber aus ber Rapelle felbft mabite. Die gewöhnlichen maren Saffe jum Flügel, Die Fauftina und Binti fowie ein Streich= quartett. Der Ronig blies meift 2 - 3 Golos, theils von feiner, theils von Anderer Composition, unter anbern auch eins von Saffe. Um 25. December lieft Friedrich burch ben Baron von Knobelsborf Baffen einen toftbaren Ring und bem Ordefter ein Gefdent von 1000 Thir. überreichen \*).

<sup>\*)</sup> Friedrich ber Große ließ ben Arminio 1747 in Berlin mit besonderer Sorgialt aufführen. Diese foll baber gerührt haben, weil ber fachfliche Dof vor Ausbruch bes Krieges

Rach gefchloffenem Frieden fanden mabrend bes Carnevals 1746 bei Sofe feine Opern ftatt, obgleich ber Ronia, welcher bei Ausbruch bes Rrieges nach Brag geflüchtet mar, am 4. Januar wieber nach Dresben gurudfebrte. Dagegen ertheilte er einer Gefellichaft italienischer Operiften unter Direction bes Benetignere Bietro Dingotti bie Conceffion, im Zwinger ein hölzernes Theater ju bauen und mabrent ber Monate Juli und August barin zu fpielen\*). Dieses Theater ftand ba, wo fich jest bie Statue Friedrich August bes Gerechten befindet und war nur von Solz, 60 Ellen lang und 20 Ellen Den 7. Juli fant bie Eröffnungevorftellung in Gegenwart ber allerhochsten Berrichaften statt mit ber Oper "Argenide" unter Direction bes Rapellmeifters Baolo Scalabrini; am 23. August folgte bie Dper "Artaserse" von Metaftafie und Binci \*\*). Wöchentlich murbe

mehre Stellen auf bie awiichen Sachien und Preußen obmattenben politischen Berbaltniffe bezogen hatte. Pasquini erhielt fogar 100 Ducaten Gefchent.

<sup>\*)</sup> Ein Angelo Mingotti friefte fcon 1732 in Leipzig, 1732-36 in Brunn und 1750 in Samburg. Pietro besuchte Graz, Samburg (1743-1753), Kopenhagen und Leipzig. Bergl. Schute's Samburger Theatergeschichte (1794). S. 193 fig.

<sup>\*\*)</sup> Artaserse — Giuseppe Perini. Mondana — Anna Mazzoni, Artabano — Septimo Canini (war ein Florentiner und zu feiner Zeit berühmt). Arbace — Margherite Giacomazzi. Seimira — Adelaida Segalini. Megabise — J. Sphuster. (Wahricheinlich fehlte ber Gesellschaft ein Bassifik, verhalb Schuster eintreten mußte.) Balletmeister — Filippo Porzi. Tänzerinnen — Rosa Porzi und Laura Mellela. Tänzer — Fern. Erichi. Bon Kapellmeister Scalabrini erwähnt Schuse

viermal gespielt: Montags, Dienstags, Donnerstags und Sonnabends. Gine Loge im ersten oder zweiten Range kostete auf die ganze Saison 24 Ducaten, für einen Abend 2 Ducaten, ein Billet darin 16 Gr. Gine Loge im dritten Range kostete für die Saison 12 Ducaten, für einen Abend 1 Ducaten, ein Billet darin 12 Gr. Gin Billet in die Logen Nr. 1—4 und 11—14 des dritten Ranges und in das Parterre kostete 16 Gr.\*)

Dicfe bem Bublitum jum erften Male gegen Bab= lung gebotenen Opernvorstellungen bezeichnen für bie Dregbner Theaterguftante eine Epoche. Bis jett maren Die Opern nur als Soffestlichkeiten betrachtet worben, gu benen bas Bublifum gemiffermagen als Gaft eingelaten murbe, alfo feine felbstftandige Stimme ober eigenes Ur= theil geltend machen fonnte, fonbern bem Befchmade bes boben Wirthes buldigen mußte. Jest traten andere Berhältniffe ein. Wollte ber Imprefario Befchäfte maden, fo mußte er bem Bublitum Conceffionen zugefteben und Alles anwenden, um beffen Bufriedenheit zu erlangen und beshalb namentlich immer Renes vorführen, nicht allein in Betreff ber Opern, fonbern auch in Bezug auf bie barftellenben Runftler. Die Dresbner lernten nun auch andere Mufiter, als "ben göttlichen Cachfen" fennen.

Um 12. September reiften ber Ronig und bie Ronigin

<sup>(</sup>a. a. D. 200) bie Oper "Lucius Verus", welche 1746 in Samburg gegeben murbe.

<sup>\*)</sup> Der König zahlte für ben Besuch ber Opern an Mingotti 2000 Thir. Angerbem erhielten bie brei ersten Sangerinnen 150, bie "andere" Sangerin 50 und bie Tangerinnen 50 Ducaten Gratification.

nach Warschau. — Hasse und Faustina waren schon im Juli nach Benedig gegangen, wo ersterer an der Oper Semiramis arbeitete. Auf der hinreise verweilten beide längere Zeit in München, wo sie bei Hose eine glänzende Aufnahme fanden. Der Kurfürst musicirte mit Hasse und spielte ihm auf der Gambe vor, — die Prinzessin Maria Antonia (S. 183 flg.) sang mit ihm und schonkte ihm ein goldenes, mit Evelsteinen besetzes Etni. Der Kurfürst verehrte Hasse eine prachtvolle Dose.

3m October fing in Dresten wieder eine privilegirte Operngefellichaft an im fleinen Theater zu fpielen, jedoch mit bedeutend ermäßigten Breifen, "indem der Entre= preneur feinen andern Endamed hatte, ale Landesfinder bergeftalt abzurichten, bag fie bem Bublito Dienfte leiften und angenehm werben mogen." Die Mitglieber biefer Gefellichaft bestanden nämlich aus lauter Deutschen und maren Schüler bes Bofopernfängers Biaggio Campagnari, ber auch ber Unternehmer ber Borftellungen gemefen gu Bahricheinlich wollte man Ganger und fein icheint. Cangerinnen für Die grofe Oper berangieben. Compositionen, welche man aufführte, waren von einem Deutschen. Am 7. October murbe "Astrea placata ovvero la Felicità della Terra" von Metastasio und Joh. Georg Schurer gegeben, eine Composition, mit melder letterer jum erften Male in Dresben bebutirte. Die Besetzung mar folgende: Giove - Anton Gubrich. Astrea - Wilhelmine Denner. Apollo - Ludwig Cornelius. La Clemenza — Anna Haller. Il Rigore — Johann Soffmann. Der Tenorift Cornelius und ber Baffift Führich ftanden bereits feit 1745, Wilhelmine Denuer (eine Schwester ber fcon früher ermahnten Altiftin Gophie Denner) seit 1747 in Königs. Diensten\*). Den 8. November gaben bieselben Anfänger jum ersten Male "Galatea" von Metastasio und Schurer.

An Zelenka's Stelle († 1745 S. 71 fig.) kam im Jahr 1746 als Kirchencomponist mit 400 Thir. Gehalt ber Bater Michael Breunich, Kaplan Maria Josepha's. Ein mittelmäßiges Talent, hatte er biese Beförberung wahrscheinlich nur seiner geistlichen Stellung zu verbanken \*\*).

Am 17. December kehrten bie Majestäten aus Bosen zurück. Man hatte viel Anstrengungen gemacht, um während der drei bevorstehenden Bermählungen des Kurprinzen und zweier Prinzessischen Dermadungen geben zu können. Am 7. Januar 1747, an welchem die seierliche Anwerbungsaudienz des französsischen Gesandten Duc de Richelieu\*\*\*) stattsand, welcher sür den Dauphin um die Hand der Prinzessischen Gasse anhielt, gab derselbe im Palais auf der Prinzessischen Gasse (eiet Landhaus), wo er wohnte, Abends ein großes Fest, bei welchem die Kapelle eine Cantate von Pasquini und Ristori vortrug, die "Amore insuperadile" hieß. Um 11. Januar war zum ersten Male die Oper "Semi-

<sup>\*\*\*)</sup> Louis François Armand du Plessis, Bergog von R., geb. 1696, geft. 1788.





<sup>\*)</sup> Bith. Denner foll bie Geliebte Bruhl's gewesen fein. Beitgenoffen schilbern fie als jung, wohlgewachsen und gebilbet, "etwas bager, von mittlerer Statur."

<sup>\*\*)</sup> In Dresben sind von seinen Compositionen solgende Manuscripte vorhanden: 1 Messe, 1 Requiem, 3 Litaniae lauretanae, 3 Litaniae de S. Xaver, 9 Offertorien, 16 Psalmen, 2 Magnisicat, 2 Salve Regina, 1 Miserere, 1 Oratorium (Il Davido penitente 1742), 1 Oper (Astrea placata), mehre Arien und 2 Claviersonaten.

ramide" von Metaftafio und Saffe, Decorationen von Grone\*). Um 13. Februar gaben Die Schuler Campagnari's im fleinen Theater ein beutiches Gingfpiel: "Doris" von Schurer, ein Berfuch übrigens, ber gang vereinzelt bafteht \*\*). Auch gab man an bemfelben Abende ein italienisches Intermezzo: "Don Tabarano" von Saffe, um bem Bublifung nicht zu viel zuzumuthen, wie benn berartige Zwischenspiele von Saffe um biefe Zeit auch im großen Opernhause aufgeführt wurden, als "Il Bevitore", "La Vedova ingegnosa", La Fantesca" u. A. Es gefielen barin insbesondere: Bietro Mira (Ritter von St. Benedetto und Sofcommiffarins), Domenico Cricchi und Rofina Ruvinetti Bon. Lettere, ju Bologna ge= boren, mar eine berühmte Soubrette ihrer Beit. Dach Dresben fam fie von Betersburg (wohin fie 1735 ge= gangen mar) im November 1746 mit 1200 Thir. Gebalt: 1748 ging fie mit ihrem Manne, bem Maler und Architeften Girolamo Bon \*\*\*) (detto Momolo) an bas von Friedrich II. errichtete Intermezzotheater nach Berlin, wo fie noch 1750 fang. Cricchi mar ebenfalls ein fehr beliebter Buffofanger und murbe 1748 in Berlin Director bes vorbin erwähnten Theaters.

<sup>\*)</sup> Semiramide — Faustina. Mirteo — Rochetti. Ircano — Amorevoli Scitalce — Annibali. Tamiri — Sofia Pestel. Sibari — Bindi.

<sup>\*\*)</sup> Doris — Jungfer Dennerin. Splvia — Jungfer Hallerin. Thraso — Herr Führich. Damon — Herr Cornelius. Campagnari erhielt im Mai 1747 für bie unter seiner Leitung flattgehabten Borftellungen 666 Thir. 16 Gr.

<sup>\*\*\*)</sup> Diefer erhielt für gelieferte Decorationen 1748 300 Thir. Gratification. Auch einige Bilber wurden ihm abgetauft.

Am 25. Mai 1747 eröffnete die italienische Operngesellsschaft Mingotti's abermals ihre Borstellungen im kleinen Zwingertheater, die bis Mitte September dauerten, und zwar mit ber Oper "Merope" von Scalabrini\*).

Um 13. Juni mar bie Bermablung ber Bringeffin Maria Unna mit bem Rurfürsten von Babern und ant 20. Juni ber Einzug ber neubermählten Rurpringeffin Die babei ftattfinbenben fogenannten Maria Antonia. boppelten Bermählungsfeierlichkeiten bauerten vom 10. 3uni Taufende von Fremden tamen befibalb nach Dresben', welches feit 1719 nicht fo glangenbe Gefte ge= feben batte. Um 10. Juni, bem "durbaberifden Un= merbungstage", gab Mingotti im fleinen Theater Die Oper "Didone" von Scalabrini, welche ber Sof besuchte. Um 14. Juni mar Abente im großen Opernhaufe bie neue Oper "La Spartana generosa ovvero Archidamia" von Basquini und Saffe, Decorationen von Grone \*\*). Schon im Marg 1747 maren 4016 Thir. 18 Gr. 4 Bf. gu Beranberungen und Ginrichtungen bes Opernhaufes, 3000 Thir. an Grone für Decorationen bewilligt mor= Much für glanzende Ausstattung ber in ber Oper vortommenden Ballets hatte man geforgt. Der berühmte Bean George Noverre, ber Schöpfer ber neueren Tangfunft, welcher fich bamals in Berlin aufhielt, mar nach Dresben gefommen, um mitzuwirfen. Um 18. Juni war

<sup>\*\*)</sup> Areo — Amorevoli. Cleonimo — Rochetti. Euristene — Faustina. Acrotato — Carestini. Archida ia — R Negri. Damagete — Bindi.





<sup>\*)</sup> Merope - Giustina Turcotti. Polifonte - Canini. Epitide - Regina Mingotti. Argia - Giacinta Forcellini. Trasimete - Ant. Casati. Anassandro - Pelegrino Gaggiatti.

italienische Komödie, am 19. im kleinen Theater abermals "Didone" und am 25. die Oper "Demetrio" von Scalabrini. Am 28. Juni reiste der ganze Hof mit einem ungeheuren Gesolge nach Pillnit, wo er die zum 30. blieb. Das sämmtliche Kapell = und Theaterpersonal begleitete ihn und ward theils unter Zelten, theils im Dorfe einsquartiert. Am 28. Juni wurde auf einer im Schloßgarten erbauten offenen Bühne "Galatea" von Schürer ausgesührt (S. 245). Am 29. gab die Gesellschaft Mingotti's auf demselben Schauplate eine Festoper von Gluck "Le Nozze d'Ercole e d'Ebe"\*).

Glud war gegen Ende bes Jahres 1746 von Lonvon über Hamburg nach Deutschland zurückgefehrt. Wahrscheinlich hatte er ben Auftrag erhalten, bieses Festspiel für Dresben zu schreiben, was um so glaubwürdiger ist, da er während der Bermählungsseierlichkeiten selbst in der sächsischen Hauptstadt gewesen zu sein scheint. Laut Rabinetsbefehl d. d. Dresden, 15. September 1747, wurben nämlich "dem Sänger Christoph Glud zu seiner Absertigung ohne Berechnung, gegen Quittung" 400 Thir. aus der Reissekungerschung. Das ist der einzige urkundliche Beweis für den Ausenthalt Glud's in

<sup>\*)</sup> Der vollständige Titel dieses zweiaktigen Festspieses ist:
"Le Nozze d'Ercole e d'Ebe, Dramma per Musica, da rappresentarsi nella villa Real di Pillnitz in occassione delle doppie Auguste Nozze celebrata in Dresda. L'Anno 1747.
La Musica del Sigr. Christoforo Gluck." Giove (Ten.) — Canini. Ebe (Sopr.) — Giustina Turchetti. Giunone (Alto) — Giacinta Forcellini. Ercole (Sopr.) — Regina Mingotti. Bietro Mingotti erbiet sür bie Borstellungen vom Mai bis Jusi 100 Ducaten als Präsent, 2000 Thir. silt bie Truppe.

Dresben\*). Das ihm beigelegte Brabicat eines Gangers beruht vielleicht auf einem Berfeben bes mit ber Ausferti= gung ber Berordnung betrauten Beamten, welcher Ganger mit Componist verwechselte, - ein Irrthum, welcher bamals übrigens nicht fo ungewöhnlich als jett gewesen mare. Glud icheint mit Mingotti in engerer Berbindung geftanben zu haben, auch foll er im Jahre 1748 ale Rapellmeifter bei beffen Truppe eingetreten fein, welche pom 23. September bis 7. December 1748 in Samburg frielte. (Schüte a. a. D. G. 202.flg.) Dies ftimmt jedoch nicht mit ber Ungabe Schmid's überein, welcher Glud icon Anfang bes Jahres 1748 in Wien eintreffen läßt, wo bereits am 14. Mai jum Geburtstage Maria Therefia's bes Meisters neue Oper "La Semiramide riconosciuta" gegeben murbe \*\*). Wahrscheinlicher ift bie Bermuthung, bag er bei ber Gefellichaft Mingotti's nur vom 15 - 27. November 1747 bie Opernvorstellungen in Samburg geleitet habe. Bietro Mingotti mar nämlich vom Rönig von Danemart nach Rovenhagen berufen worben und gab bei ber Reife babin gur oben angeführten Beit einige Borftellungen in Samburg. Scalabrini mar viel= leicht Borbereitungen halber birect nach Ropenhagen ge= gangen und Glud nur interimiftifch für ihn eingetreten. Erfterer blieb als Softapellmeifter in Ropenhagen und fo mare für Schute's Angabe moch bie Bermuthung

<sup>\*)</sup> Frrig ift bie Angabe von Dlabacz im allgem. hiftor. Runftlerlericon fur Bobmen, baf Glud um biefe Zeit am Dresbner hofe mit einem ansehnlichen Gehalte angestellt geweien fei.

<sup>\*\*)</sup> Anton Schmib. Chrift. Billibalb Ritter von Gludu, f. w. Leipzig 1854. 8. S. 40 fig.

übrig, daß Glud von Wien nach hamburg gegangen sei, um bort im herbst 1748, wie oben bemerkt, die Opernvorstellungen bei Mingotti zu leiten. — Das Festspiel "Le
Nozze d'Ercole e d'Ebe" war bis in die neuere Zeit
vollständig unbekannt geblieben (auch Schmid erwähnt
dasselbe nicht), bis es von Dresden aus einzelnen Kunstefreunden bekannt wurde\*). Die Composition ist ganz
in der Schreibweise der damaligen italienischen Oper gehalten, weist jedoch manche charakteristische Züge auf, welche
die Hand des spätern kühnen Reformators verrathen\*\*).

Am 18. Juli, bem Geburtstage ber Kurprinzeffin, warb im großen Opernhause "Filandro, Dramma comico pastorale" von Nicolo Porpora gegeben, in welchem die nun in königliche Dienste getretene Negina Mingotti sang \*\*\*). Ein Ereigniß! Zum ersten Male im großen Opernhause eine Oper, nicht von Hasse componirt, — zum ersten Male eine bebeutende Sängerin neben ber Faustina.

<sup>\*)</sup> Dresduer Journal 1856, Nr. 98, 1860, Nr. 169, Wiesner Recensionen 1860 (Nr. ?)

<sup>\*\*)</sup> Glud scheint in Dresben mancherlei Berbindungen angefnüpft zu haben. 1748 sangen in ber Aufführung ber Semiramis in Bien Amorevoli ben Mirteo und Nocchetti ben Ircano.

<sup>\*\*\*)</sup> Filandro — Annibali. Orsinda — Faustina. Corina — Mingotti. Dafni — Amorevoli. Urania — Bindi.

Ricole Porpora, Regina Mingetti, Giovanni Careftini; der neue Directour des plaisirs von Dießfau 1747. "Loucippo" (1747) und "Domosoonte" (1748) von Haffe. Der Architett Gius. Galli Bibtena 1748. Das damalige Ballet. Der Kirchencomponift Joh, Georg Schürer 1748. "Il Natal di Giove" (1749) und "Attilio Regolo" (1759) von Haffe. Letterer und Faustina in Barit 1750. "Il Ciro riconosciuto" und "Ipormnestra" von Haffe, selice Salimbeni; Französicke und deutsche Romödie bei Hofe 1751. "Zoroastro" von Kafanzova 1752. Einweihung der neuen fathol. Hoffirch 1751.

Die Herrschaft Hasse's wankte in den Jahren 1747—1752 bedenklich. Man hatte für die Kurprinzessin Maria Antonia den berühmten Nicoso Porpora als Gesangssehrer nach Oresden berusen. Im Jahre 1748 wurde er durch Ript. d. d. Dresden, 13. April "bis auf weitere Berordnung" als Kapellmeister mit 1200 Thir. jährl. Gehalt angestellt\*). Hasse wurde zwar durch Ript. d. d. Dresden, 7. Januar 1750 zum Oberkapellmeister ernannt, scheint jedoch daburch nicht beruhigt worden zu sein, um so weniger, da Borpora die Mingotti unterrichtete und sich für diese interessirte.

Caterina Regina Mingotti war 1728 zu Neapel von beutschen Eltern geboren und erhielt ihre musikalische Aus-

<sup>\*)</sup> hiermit mogen alle bie irrigen Angaben von Gerber, Schilling, Fetis u. A. berichtet fein, welche Porpora fcon 1730 in Oresben angeftellt werben laffen.

bilbung in Deutschland, hauptfächlich in einem Urfulinerflofter in Schlefien. 14 Jahre alt fehrte fie ju ihrer Mutter gurud, hatte es jeboch nicht gut bei ihr und verbeirathete fich baber ichon einige Jahre barauf gang gegen ihre Reigung, um fich nur einer noch verhafteren Lage au entziehen, mit bem ichon bejahrten Impreffario Bietro Mingotti. Diefer hatte ihre berrliche Stimme, fowie ihr vorzügliches mufitalifches Talent bemertt, und hoffte mit ihr fur feine Bubne eine gute Acquifition ju machen. Er hatte fich nicht getäuscht. Nachbem fie in Dresben querft in ber Oper "Merope" von Scalabrini und bann in Billnit in "Le Nozze d'Ercole e d'Ebe" von Glud gefungen hatte, murbe fie burch Ript. vom 22. Juli 1747 bereits bei ber Königl. italienischen Oper mit 2000 Thir. Borpora hatte fie gebort, bas bebeu-Behalt angeftellt. tenbe Talent in ihr erfannt und fie feiner Schülerin, ber Rurpringeffin Maria Antonia empfohlen. Regina feierte bald Triumphe und erschwerte ber eiferfüchtigen Faustina ihren bereits beabfichtigten Rudgug. Much verbreitete fich ihr Ruf balb burch gang Europa in bem Dage, wie ihre Leiftungen täglich an Bollfommenbeit gunahmen, fo baf fie eine Ginladung von Reapel erhielt, bie fie auch 1748 mabrent eines Urlaubs benutte. Der bereits ermahnte Ch. S. Williams (G. 214 flg.), febr befreundet mit Saffe und beffen Frau, vereinigte fich mit beren Barthei und erklarte öffentlich, bag bie Mingotti unvermögend fei, "eine langfame und pathetifche Arie" zu fingen. Mle er fie aber borte, erließ er einen öffentlichen Biberruf, erbat ihre Bergeihung, daß er an ihrer Geschidlichkeit gezweifelt habe und murbe nun ihr eifrigfter Freund. Burnen, bem bie Mingotti 1772 bies felbft ergablte, borte fie bamals und äußerte, daß ihre Kunst im Singen und ihre Macht des Ausdruck in verschiedenen Stylen immer noch erstaunlich sei. Nach ihrem Weggange von Dresden im Jahre 1752 ließ sie sich nach vielen Reisen 1763 in München nieder, wo sie als Hoffängerin eine Pension genoß und starb 1807 bei ihrem Sohne, dem Forsteinspector Samuel von Bukingham zu Neuburg an der Donau. In der Dresdner Bildergallerie besindet sich ihr Portrait, in Pastell von R. Wengs gemalt.

Es mögen mancherlei Intriguen mährend der Jahre 1747—1752 in Dresden am Theater gespielt worden sein, wenigstens sinden sich viele Andeutungen hierüber. Der kluge Haffe that natürlich alles Mögliche, seiner alternden Gattin die Stellung oder wenigstens einen ehrenvollen Rücktritt zu sichern und sich selbst nicht die musikalische Dictatur entreißen zu lassen»). Er scheint nicht eben viel Rücksichten gegen seinen früheren Lehrer Porpora genommen zu haben, denn dieser konnte trotzes Schutzes seiner hohen Gönner das Feld nicht behaupten. Er verließ Dresden Ende 1751 (wenigstens hörte mit dem 31. December laut Rabinetsbeschl der Be-



<sup>\*)</sup> Bieses, was hiervon ergählt wird, ift völlig unerwiesen. So soll hasse sir bie Mingotti in seinem "Demosoonte" 1748 bas Adagio: "Se tutti i mali miei" mit blogem Pizzicato-Accompagnement ber Biolinen gesetht haben, damit ihre Fehler weniger unbemerkt blieben. Sie soll aber die Falle bemerkt, ihren Keiss verdoppelt und durch den meisterhaften Bortrag gerade dieser Arie einen vollständigen Sieg über ihre Gegner, namentlich Faustina, errungen haben. Besagte Arie hatte nun aber nicht die Mingotti, sondern Faustina selbst zu singen; eben so wenig kommt barin jenes Bizzicate vor.

zug seines Gehaltes auf) unter Ertheilung einer lebenslänglichen Bension von 400 Thlrn. Dagegen erlebte nun Hasse in den Jahren 1750 — 1756 die größten Triumphe nicht blos in Dresden, sondern auch in Berlin und Paris. Seine Gattin freilich mochte wohl eingesehen haben, daß ihre Blüthenzeit vorüber sei, weshalb sie 1751 in's Privatleben zurücktrat (s. später).

Reben ber Mingotti fang nun auch ber berühmte Altist Giovanni Carestini, ber fcon in "La Spartana generosa" jum erften Male in Dresben auf= getreten mar. Er ift auch unter bem Ramen Cufanine in ber Theaterwelt befannt und führte biefen Ramen gur Erinnerung an die Familie Cufani, welche ihn als gwölf= jährigen Angben in Mailand bie Mufit ftubiren lief. Er war zu Monte Filatrana in ber Mart Ancona geboren, fang von 1733-1735 in London unter Banbel's Leitung, bann bis 1746 in Barma, hierauf bis 1750 in Dresben. 1750 ging er an Salimbeni's Stelle, ber nach Dresten tam, nach Berlin. Dort tonnte er jeboch ben Bergleich mit Letterem nicht aushalten, ging nach Betersburg und 1758 nach Italien gurud, mo er ftarb. Quang, welcher ibn 1726 in Barma mit Farinelli gu= fammen borte, fagt von ibm, bag er bamale "eine ftarte und völlige Copranftimme befoffen, welche fich in ben folgenden Zeiten in einen ber fconften und ftartften Contraalte verwandelt habe. Damale erstrecte fich ihr Umfang ungefähr vom ungeftrichenen b bis ins breige= ftrichene c. Er batte eine große Vertigkeit in ben Baffa= gen, die er, ber guten Schule bes Bernacchi gemäß, fo wie Farinelli, mit ber Bruft ftief. Er unternahm in willführlichen Beränderungen febr vieles, meiftentheils mit gutem Erfolg, boch bisweilen bis zur Ausschweifung. Seine Action war sehr gut und so wie sein Singen, feurig. Nach ber Zeit hat er im Abagio noch sehr zusgenommen." Durch Decret d. d. Dresben, 6. März 1748 warb er "in Ansehung seiner guten Geschickseit" zum Königl. Kammermusstus ernannt.

Nach ber Oper Filandro (18. Juli) war am 19. Juli 1747 im fleinen Theater "Ercole sul Termodonte, Azione teatrale" von Metastasso und Schürer, in welchem bie beutschen Schüler Campagnari's sangen. Um 5. Ausgust war im großen Opernhause ein neues Intermezzo mit Ballets "Il Finto pazzo" und am 7. October in Hubertusburg zum ersten Male die Oper "Leucippo" von Pasquini und Hasse.

Bu Anfang bes Jahres 1747 war ber Directeur des plaisirs von Breitenbauch gestorben, nachdem er furz vorher durch Ript. d. d. Dresben, 14. März 1746 unter die Oberchargen (im Range die letzte nach dem Hofmarsschaft) versetzt worden war und den Titel eines Geh. Rathes erhalten hatte. Seine Stelle erhielt durch Ript. d. d. Dresben, 11. Juli 1747 der Kammerherr Heinrich von Diesstan, Kreishauptmann und Steuereinnehmer des Leipziger Kreises, herr der Herrschaft Knauthahn ze., jedoch unter den Rangverhältnisen wie früher; erst durch Ript. d. d. Dresben, 30. Juli 1749 erhielt auch er den Rang wie Breitenbauch.

Während bes Carnevals 1748 murbe vorerst "La Spartana generosa" wiederholt, worauf am 9. Februar bie neue Oper "Demosoonte" von Metastasio und Hasse mit Decorationen von Giuseppe Galli Bibiena gegeben

murbe\*). Diefer, 1696 ju Barma geboren, mar ein Enfel bes Johann Maria Galli, ber von feiner Geburts= fabt ben Namen Bibiena annahm, ben auch alle feine Nachkommen beibehalten haben. Joseph ging mit feinem Bater Ferdinand, ber, auch ein berühmter Theatermaler und Architett, ben Dechanismus jum fcnellen Decorationsmedfel erfunden baben foll, nach Spanien und fam fpater, um 1710, mit bemfelben nach Wien. Der Bater marb bort "primo Ingegnero Teatrale e Architetto di Sua M. Ces. e Catt." und unfer Joseph erscheint bereits 1719 als "Secondo Ingegnere etc."\*\*) 1724, wabr= icheinlich nach bes Batere Tobe, erhielt er beffen Stelle und vergrößerte feinen bereits erworbenen großen Ruf immer mehr, fo baf er 1747 nach Dreeben zu ben Bermablungefeierlichkeiten berufen murbe. Er blieb bort und erhielt vom 1. Januar 1748 an als "erfter theatralischer Architeft" jährlich 2266 Thir. 16 Gr. Behalt; bas De= cret hierüber batirt jeboch erft Dresben, 10. Dai 1750. Bon Dresten aus ging Galli oft nach Berlin, um für Die italienische Oper Friedrich bes Großen Decorationen ju malen; 1755 trat er gang in preufifche Dienfte und ftarb zu Berlin 1757. Er gab ein großes architettoni= iches Wert zu Benedig beraus, in welchem fich einige Decorationen mit ber Bezeichnung finden: "Scene della

<sup>\*)</sup> Für die neuen Decorationen, sowie Beränderungen des Opernhauses waren 10,800 Thr. 3 Gr. 9 Pf. bewilligt worden. Bergs. über die Oper auch Opera postume del Sign. P. Metastasio etc. Sienna 1795. I. 260.

<sup>\*\*)</sup> Beibe bauten auf Befehl Kaifer Joseph I. in Wien bas große Opernhaus, welches 1747 abgeriffen und zu ben jetigen Reboutenfalen eingerichtet murbe.

Festa teatrale, in occasione delli Sponsali del Principe Reale di Polonia ed Elettorale di Sassonia", gestochen von Pfessel. Man kann nicht leicht etwas Großartigeres und Imposanteres sehen, als diese Decorationen. Die Königliche öffentliche Bibliothek in Dresden besitzt noch einen Plan zu einem kleineren Theater, welchen Bibliona 1753 für den Kurprinzen Friedrich Christian sertigte. (Dessein pour un petit Théatre etc. Architect. civil. s. N.)\*)

Im kleinen Theater fanben während bes Carnevals 1748 Borstellungen der Opern "Leucippo" von Haffe und "Calandro" von Schürer statt, wofür Mingotti vom Könige 2700 Thkr. erhielt. Um 29. Januar brannte bieses Haus nach Beendigung der Borstellung ab\*\*).

<sup>\*)</sup> In alten Operntertblichern fanben wir von ber Familie Galli noch erwähnt: Francesco Galli, Theaterarchiteft in Benebig um 1712. Alessandro Galli, Theaterarchiteft bes Rursürsten von Reuburg um 1717. Antonio Galli, zweiter Theaterarchiteft in Bien um 1726—1733. Man sieht, diese Familie wirfte in Biropa zerstreut als Theaterbauer und Theatermaler. Lanzisagt: "Es ift kaum ein Hof, ber nicht einen ber Bibbiena zu seinem Dienste berief."

<sup>\*\*)</sup> In Folge bieses Brandes mußte von nun an das Sberbauamt zu jeder theatralischen Borstellung 100 Maurer und Zimmerseute stellen. Außerdem mußten 100 Mann Miliz ohne Gewehr zur Feuerwache parat stehen. — Unterm 3. Februar 1748 erging aus dem Hosmarschallamte eine gedruckte Berordnung, daß, da der Unsug der bei den Opern, Komödien, Bällen 2c. erscheinenden Bedienten auf das Höchke gestiegen sei, Sr. Majestät vorkommende Contraventionen nach dem unterm 2. Juli 1726 wegen des Tumustuiren erschienenen Mandates streng bestrassen würden.

Das Publitum hatte faum bas Haus verlaffen, als bas Feuer ausbrach \*).

Am 27. Mai reifte ber Konig nach Warfchau, wohin ihn wie gewöhnlich bie italienischen Schauspieler begleite= ten und bort bas ingwischen neugebaute Romöbienhaus mit "Li Tortosi imaginari" eröffneten. 3m Monat November murbe bafelbft mit vielem Beifall eine breiattige Farce gegeben, welche bie großen Opern Metafta= sio's parodirte. Dieselbe hieß: "Le Contesi di Mestre e Malghera per il Trone;" bie Erfindung mar von ber italienischen Schauspielerin Giovanna Cafanova, bie Musik von Salvatore Apollini. Letterer, geboren zu Benedig, foll ein mufitalifder Autobibatt gewesen fein. Bon Saus aus Barbier, erlernte er gufällig bie Beige und bilbete fich ohne Unterricht jum Birtuofen und auch Componiften aus. In Benedig murde ichon 1727 eine fleine fomische Oper von ihm ("La Fama dell' Onore, della Virtu, dell' Innocenza in Carro trionfale.") gegeben, bie febr gefiel.

Bei allen biesen Borstellungen glänzte vornehmlich bas Ballet, welches sich nach und nach sehr vervollkommnet hatte. Im Jahre 1748 ward an Stelle bes N. Corette, ber in biesem Jahre gestorben, Antoine Pitrot (schon seit 1747 nebst Gattin Anne Madaleine mit 1600 Thir. Gehalt angestellt) Unterballetmeister\*\*). Er

<sup>\*)</sup> Durch Decret d. d. Dresben 2. Mai 1748 warb P. Mingotti zum Commissionsrath ernannt.

<sup>\*\*)</sup> Sein Engagement in Paris, welches ber fachl. Gefanbte Graf Joh. Ab. von Loft vermittelt hatte, war nicht ohne Schwierigkeiten erfolgt, ba ihn die bortige große Oper nicht loslaffen wollte, er auch im hohen Grabe unzuverläffig gewesen zu sein fein icheint.

befam vom November 1749 an 3000 Thir. Befoldung unb warb 1755 "Directeur de l'Academie de Danse" mit 1000 Thir. Bulage gegen bas Berfprechen, nichts mehr zu verlangen und nicht außer Landes zu geben. Er entfaltete fein Talent vorzüglich beim Arrangiren ber großen Ballets und Aufzüge in Saffe's Opern, muß aber ein loderer Zeifig gewesen fein, benn 1754 entführte er mahrend eines Aufenthaltes in Paris bie Tangerin Mimi Favier, welche fich mit ihrem Bater gerabe bort befanb. Brühl, an welchen fich fammtliche Betheiligte wendeten. wußte bie Sache auf taktvolle Beife zu vermitteln, ba Bitrot für Dresben unentbehrlich mar. Gin Zeitgenoffe schilbert ibn als "zu ben ernsthaften Charaftern volltom= men aufgelegt. Seine Bewegung eines Fuges läßt ihm fcon vortrefflich. Gein feines Geficht giebt ibm febr viele Unmuth. Er tangt fcon: aber er weis es auch." Reben ihm wird bie Solotangerin Cath. Anbre (geb. George) erwähnt, welche "feiner mannlichen Große glich und manchmal vollfommen ichon" getangt haben foll. Dominique Lenft und Fran, "ein allerliebftes Baar". werben als unübertrefflich in tomischen Tangen genannt; auch François Ferrere und Manon Coubran werben als gefchict bezeichnet.

Noch ist hier Johann Georg (eigentlich Abam) Schürer zu erwähnen, welcher 1748 als Kirchencomponist mit 300 Thir. Gehalt angestellt ward. Er entfaltete in Dresden in seiner amtlichen Stellung eine enorme Thätigkeit, da noch jetzt über 600 Partituren von ihm aufbewahrt werden, die freilich alle außer einem Requiem, welches noch zuweilen aufgeführt wird, ohne erheblichen

Berluft für die Kunst vergessen sind. Er starb am 16. Februar 1786 zu Dresben.

Nachdem der Hof nach fast zehnmonatlicher Anwesen= heit in Warschau am 8. Februar 1749 wieder nach Ores= den zurückzesehrt war, besuchte er eine Zeitlang die deut= schen und italienischen Pantomimen, Burlessen und Kin= derballets des damals in Oresden weilenden Impressario Nicolini, wossir dieser 1100 Thir. erhielt\*). Am 7. Octo= ber war in Hubertusburg die erste Borstellung der Oper "Il Natal di Giove" von Metastasso und Hasse.

In bemfelben Jahre ward Jean be la Motte als "theatralischer Maschinenmeister" mit 400 Thir. Gehalt und Christian Gottlob Reuße als wirklicher Komödienzimmermeisteradjunkt mit 80 Thir. Gage angestellt. Letzeterer wurde nach des ersteren Abgang 1752 Maschinenmeister (300 Thir.). Er war 1716 zu Lampertswalde unweit Oschaß geboren und ward auch in weitern Kreisen durch seine dreimal ausgelegte "Zimmermannstunst" befannt. Im Jahre 1792 starb er. An des Decorationsmalers Grone Stelle, der 1749 starb, kam Johann Benjamin Müller (600 Thir.) Er war auch als Lehrer beliebt und namentlich war es Christ. Gottlob Kastel, der später als seine Schüler bekannt wurde.

Am 12. Januar 1750 war bie neue Oper "Attilio Regolo" von Metastafio und haffe\*\*). Das Opernhaus

<sup>\*)</sup> Ricolini machte bamals viel Auffeben mit biefen Borftellungen. Er warb namentlich von Samburg und Braunfcweig aus befannt.

<sup>\*\*)</sup> Intereffant ift ein Brief Metastasio's liber biese Oper an Saffe, in welchem er fein Wert aussilbprlich zergliebert, bamit ber Componist in ber musitalischen Charafterifit nicht irre

mar ingwischen von Bibiena mit einem Roftenaufwande von 12,000 Thir. renovirt, auch ber Bufchauerraum verändert worben. Befonders hatte man bie R. Mittelloge vergrößert, woburch ber erfte Rang nur noch 16 Logen hatte. Der untere Raum bestand nun aus einem Cercle, Barterre, Umphitheater und einer Gallerie, welche über letterem lag. Der Andrang mochte fich in ben letten Jahren fehr gesteigert haben, wedurch mahricheinlich manche Difbrauche entstanden waren. Borerft murbe nun bie Austheilung ber Billets (welche im Dberhof= marichallamte burch Rammerjunter erfolgte) reducirt und beftimmt, bag nicht mehr als 12 - 1300 ausgegeben werben follten, boch blieb es nicht lange babei. Die Buschauer stiegen balb wieder auf 18-1900, ja bei besonders glangenden Borftellungen fogar auf 2200. Gegen bie Migachtung ber Wachen, gegen bas unbefugte Befuchen ber Buhne, fowie gegen bas muthwillige Berleten von Decorationen und Theaterutenfilien murben gebrudte Befehle erlaffen.

Vom April bis October 1750 war der König in Warschau. Hasse ging mit seiner Frau während des Sommers nach Paris, wo beiden eine glänzende Aufnahme bereitet wurde. Brühl schrieb (17. Juni 1750) an die Kurprinzessin Maria Antonia: "Mad. Hasse fait bien de bruit en France et l'ambassadeur ne peut pas



<sup>(</sup>Opere postume. I. 344 sq.). Der Dichter hatte ben Attisa Regolo icon 1740 in Wien zum Namenstage Karl VI. gesichrieben, boch war bamals bie Composition unterblieben, ba ber Kaiser in bemselben Jahre gestorben war. Erft nach zehn Jahren tam bie Oper nun mit Hasse's Musik in Dresben zur Aufsührung.

comprendre, que la chose va si loin qu'on l'a logé à la cour et lui donné table et tout ce qu'il confesse d'être sans exemple. Mad, la Dauphine (Maria 30= fepha von Sachsen) écrit au Roy, que Mr. le Dauphin l'a trouvé tant à son goût, qu'il la fera crever à force de la faire chanter. Le S. Hasse est obligé de composer par Ordre du Roy T. Chr. le Tedeum pour l'accouchement de Mad. la Dauphine." Ferner fcrieb die Königin Maria Josepha (26. August 1750) an ihre Schwiegertochter Maria Antonia: "Si Hasse avoit seu le rétardement de notre retour en Saxe, il aurait bien attendu cet heureux evenement a Versaille, ou on lui fait tant de distinction que je crois que de sa vie il n'en ait tant recu n'y sa femme; ils ont logement à la cour et la table servie de même, ce qu'on n'a jamais fait pour aucun étranger tel qu'il ait pu être. Le Roi et la Reine de France les ont entendus et en ont été tres satisfait, quelqu'un m'écrit que la Faustina et encore plus Hasse avoient une peur terrible de chanter devant L. L. M. M. qui ont voulu qu'il chante dans le duo de Artaxerce."

In die Kapelle trat in diesem Jahre Johann Georg Neruda (geb. 1710 in Prag) als Biolonist. Er wurde bekannt als Componist vieler Biolinsachen und einiger Kirchenfinsonien.

Im Jahre 1751 ward das Carneval am 7. Januar mit der schon 1747 gegebenen Oper "Leucippo" von Basquini und hasse eröffnet, in welcher Felice Salimbeni in der Titelrolle mit ungeheurem Ersolge zum ersten Male auftrat. Er war einer der größten Sänger seiner Beit. 1712 in Mailand geboren, von Porpora und

burch ben Umgang mit feinem berühmten Freunde Up= piani gebilbet, fang er 1731 in Rom, 1733 in Wien. Rachbem er 1742 wieber in Benedig Jebermann enthu= fiasmirt hatte, unter andern auch als Alcefte in Glud's "Demetrio", trat er 1743 in preufische Dienste, er= langte bie befonbere Bunft bes Ronigs und erregte in Berlin allgemeine Bewunderung, Die fich bis gu feinem Abgange nach Dreeben (1750) erhielt. Das lettere Engagement icheint nicht ohne Unwendung biplomatischer Runftgriffe möglich gemefen zu fein und viele Schwierig= feiten bereitet zu haben, menigstens traten babei ber Chevalier de Saxe, Brühl, Diesfau, Favier u. A. als betheiligte Berfonen auf. Die Berhandlungen murben mit bem größten Bebeimniß geführt, ba Galimbeni felbft nicht zu zeitig von ber Absicht bes Dresbner Sofes un= terrichtet werben follte. Er war nämlich bruftfrant und wollte beshalb im September über Dresben, wo er be= absichtigte, einen italienischen Argt (ben Rönigl. Sofrath und Leibmedicus Philippe be Biolante) ju confultiren, nach Italien reifen, um fich bort zu erholen. Bei biefer Belegenheit follte er nun fur Dresben gewonnen werben, was auch glüdte. Er ward mit 4000 Thir. Gehalt, bie er bereits vom 1. Januar 1750 an erhielt, angeftellt, mit ber Bewilligung, por feinem Antritte eine größere Reife nach England und Italien zu unternehmen; außerbem mar er vom Rirchendienst befreit und hatte nur bei befondern Gelegenheiten in Sofcongerten mitgu=" wirfen. - Galimbeni batte in Italien und Wien vorjugeweife Saffe'fche Dufit gefungen und Metaftafio mehre feiner Opern für ihn gedichtet, bas beißt, feine Rollen fo eingerichtet, bag fie wenig Spiel erforberten, benn

als Darsteller soll er steif und unbeweglich gewesen fein, was man aber über seinen Gesang gern vergessen zu haben scheint. Metastasio war so für ihn eingenommen, daß er in der Olimpiade gegen Ende der 4. Scene des 1. Attes, in der Beschreibung, welche Argene von ihrem Geliebten Mejacle macht, ein treues Bild Salimbeni's wiedergab. Es heißt dort:

"Jo l'ò presente. Avea
Bionde le chiome, oscuro il ciglio; i labbri
Vermigli si, ma tumidetti, e forse
Oltre il dover; gli sguardi
Lenti e pietosi; un arrosir frequente,
Un soave parlar"....\*)

Seine Stimme erstreckte sich vom ungestrichenen a bis ins breigestrichene c, auch d; in Dresten jedoch sang er nur noch bis ins zweigestrichene b; babei war sie rein, angenehm, burchdringend und ziemlich voll, ohne sehr start zu sein. Tadellos war seine Intonation, wie er es benn meisterhaft verstand, kleine Schwächen beim Bortrage zu verbergen. Meister in allen technischen Geheimnissen des Gesanges, glänzte er namentlich in "schönen und wohlersundenen willführlichen Beränderungen." Bei größter Glätte und Sauberkeit zeichnete er sich besonders im "turzen Triller", in Doppelschlägen und in den "sogenannten Abzügen nach Borschlägen" aus. Sein "langer Triller" war weniger gut, boch mag bies weniger

<sup>\*) 3</sup>ch habe fie (feine Geftalt) immer vor Augen. Er hatte biondes haar, schwarze Augenbrauen, schone rothe Lippen, aber etwas zu erhaben und vielleicht ein wenig zu viel; fein Blid war bescheiben und sanft; er erröthete oft; suß war seine Sprace . . . .

an ber Ausbildung, fondern an "allzugroßer Biegfamteit ber Stimmfaiten in ber Luftröhre" gelegen haben. Sein portamento ober Tragen ber Stimme foll "unverbefferlich fcon" gewesen fein. Bei einem fogenannten "messa di voce" mußte er bie Stimme "von ber außerften Schwäche bis zu einem folden Grabe ber Starte zu treiben, daß man einen vortrefflichen ftarten Trompeten= ton zu hören glaubte, und baf manchmal ben Ruborern feinethalben barüber bange murbe; fo felten er aber bergleichen lange in ber Sobe ausgehaltene Tone hören ließ, befto mehr Bermunderung erregten fie." Salimbeni fcbeint feine Stärke hauptfachlich im Ausbrude bes tief Schmerzvollen, im Adagio, gehabt zu haben, nächstbem im fogenannten "brillanto Andante" und andern in bies Fach gehörenden Arien. Das Allegro fang er technisch vollendet, aber nicht mit bem "nöthigen Fener und Nachbrud", ber ihm auch bei ber "Action" fehlte, weshalb ihm auch bie "Arie parlanti" ober "Actionsarien" nicht fonderlich glüdten. Das Adagio mar, wie gefagt, feine Sauptftarte. Auf Diefe Weife pfludte er auch Die erften Lorbeeren in Dresben. Saffe hatte bie fünf Arien feiner Antrittsrolle neu componirt und Galimbeni machte befonbere mit ber ersten: "Nel lasciarti, oh padre amato", einem rührenden Andante in F-moll und bem herrlichen Adagio bes zweiten Aftes: "Per me vivi, amato bene" einen gewaltigen Ginbrud auf bie Buborer. Gpater fang er auch im "Ciro riconosciuto" bie Abagivarie "Parto, non ti sdegnar" fo rührend und meisterhaft, baß fich noch lange in Dresben bie Erinnerung an bies "Parto" erhielt\*).



<sup>\*)</sup> Atto II. Sc. X. Lento, es-dur, alla breve.

the englished of the state of the antiquestion of the state of the sta

to the provide decay be note to the mode in the mode in the mode and animal of the second by the second second displacement.

the heart of the first and unique venicus a bei the heart of the first of the first

\* the bake her less copates in the control of the copates there is and over the copates and over the copates in the copates in

an ber Ausbildung, fondere an galine bei ber Stimmfaiten in ber berichter weiter portamento over Trager ve Entre lich icon' geweien fem. De einer trette di voce" muine er du Simme in s Schwäche bis zu einen ieme im treiben, tag man einer permet ton zu bören glaubie, unt an mannen. feinethalben barüber bang: == : bergleichen lange in Der Ber ander an lieft, beite mehr Bermundenn marfcbeint feine Stirfe immerian un tommen Comergoolen, in Acass Charles in Albert im jogenammer .ivilean engante er etce Fad gebiermer times LE - and rollente, sie nie m les arrage en a .a. brud", ber inn mas er in . action the and the Ath success to Access of fenterhá glider. Las augu mer so may Despisione. Har take Brie Man - an . . . . Expense is I was the second of their cont Antrimerile was and a Comment of the H femers me see the second of the second cinem affinement desirate a Total and partil del Adagie les grein Illes; Board of the Story Cont'!

an= jelben

bes jetigen 1737 erbaut Das Lette, mas er in Dresben fang, mar bie Barthie bes Teotimo in bem Dratorium "I Pellegrini" von Baffe, welches am Charfreitage Abends in ber fatholischen Rirche aufgeführt murbe. Man bemertte jeboch babei ichon ben Abaana feiner Rrafte und feine Rranklichkeit. Er verließ auch Dresten balb nach Oftern 1751\*), um nach Stalien zu geben, ftarb aber ichon unterwegs zu Laibach in Rrain in ben letten Tagen bes Monat Auguft. Mangel an Mäßigfeit in forverlichen und geiftigen Benuffen verfürzten feine Tage. Dichter und Maler haben feinen Charafter, feine fconen Buge und feine Runft burch Berfe und Bilber aller Art zu veremigen gewußt. Das beste Bortrait von ihm ift bas, welches Graf 211= gorotti in Berlin von bem Ronigl. preufifden Softupferftecher Georg Friedrich Schmidt in Rupfer ftechen lief. In Dresben erschienen im gelehrten Unzeiger Lobgebichte auf ihn, Die fogar Frauen ju Berfafferinnen hatten \*\*).

Wir kommen auf bas Carneval 1751 zurück. Nach einigen Wieberholungen bes "Leucippo" war zum ersten Male am 20. Januar "Il Ciro riconosciuto" von Metastastio und Hasse, mit Decorationen von Bibiena. Diese Oper ward 14 Mal gegeben und zwar mit ungeheurem Beisalle. Graf Wackerbart schrieb an die Dauphine

<sup>\*)</sup> Die Entlassung erfolgte burch Ript. d. d. Dresben, 31. Juli 1751. Unterm 9. August besselben Jahres erhielt er ein "Bersicherungsbecret", in welchem er ber "erste Sänger und Musitus Unserver Kapelle" genannt und ihm 4000 Thir. Pension auf Lebenszeit (ohne Berucksichtigung bes Ausenthaltes) zugesichert wurden. Wahrscheinlich hoffte man auf seine Wiedertperstellung und Rückehr.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Siller, Lebensbeichreibungen.

Maria Josepha d. d. Dresben, 22. Januar 1751, baß Saffe trot ber vielen Opern, Die er geschaffen, in biefer letten ... un goût si nouveau et si melodieux" entwidelt habe, baß alle Welt überrafcht worben fei: "Tutti li motivi delle sue arie sono originali, e li accompagnamenti capriciosi, varii e con gran forza d'expressione." Der geiftreiche Graf theilt ber Dauphine weiter mit, baf Biele ber Unficht feien, Saffe babe feit feiner Unmefen= beit in Franfreich eine neue mufitalifche Richtung einge= ichlagen, hervorgerufen burch mancherlei Unregungen, Die er bort empfangen. In ber letten Wieberhelung ber Oper nahmen Kauftina und Salimbeni für immer von ber Buhne Abschied. Faufting behielt jedoch ihren Rang als Rammerfängerin (Virtuosa di Camera) und ihre Befoldung von 3000 Thir. - Außer ben genannten Opern machte mabrent bes Carnevale 1751 noch ein Ballet von Bitrot (Decoration von Bibiena, Mafdinen von la Motte) "Jupiter, vainqueur des Titans", viel Blud.

Am 23. Januar war auf bem neuerbauten Theater im turprinzlichen Reithause\*) eine Borstellung bes Demetrius, aus bem Italienischen bes Metastasio von der Kurprinzessin ins Französische übersetzt, ausgeführt von Herren und Damen bes Hofes (S. 191), welche an demsselben Abende noch ein Lustspiel "l'avocat Patelin" darsstellten\*\*). Es war dies seit langer Zeit die erste französische Komödie wieder am fächsischen Hofe. Dieselben

<sup>\*)</sup> Das turpringliche Reithaus lag an Stelle bes jetigen östlichen Flügels bes Prinzenpalais und war 1737 erbaut worben.

<sup>\*\*)</sup> Bergl Beber. I. G. 81.

Dilettanten spielten noch "Zaire" von Boltaire und das Lustspiel "L'Impertinant". Die Königl. Bagen führten auf Beranlassung der Kurprinzessin vor dieser mehre deutsche Stüde auf: "Don Ranudo de Collibrados oder Armuth und Hossart" aus dem Dänischen des Herrn von Holberg; "Die einigen Bänker" aus dem 8. Stücke der Ermunterungen zum Bergnügen des Gemüthes; "Das Gespenst mit der Trommel oder der wahrsagende Ehemann" von Addison aus dem Französsischen des Destouches übersetzt. Es sind diese Borstellungen besonders zu desachten, da sie für das erwachte Interesse der Hossart dem Balais des Premierministers Grafen Brühl in Friederichstadt fanden mehre solche Borstellungen statt.

Am 7. October ward in Hubertusburg bie neue Oper "Ipermnestra" von Metastasio und Hasse gegeben. Mit ihr wurde am 7. Januar 1752 auch das Carneval in Dresden eröffnet. Um 17. Januar war zum ersten Male die Oper "Adriano in Siria" von Metastasio und Hasse, Oecorationen von Bibiena\*) Auch eine italienische Zaubertragödie "Zoroastro" mit glänzendem Ballet und prächtiger Ausstatung, machte viel Glück. Der bekannte und berüchtigte Chevalier Jacob Casanova de Seingalt hatte sie wahrscheinlich auf Veraulassung seiner Mutter im Auftrage des sächsischen Gesandten in Paris aus dem Französischen übersetzt und für die Bühne eingerich-

<sup>\*)</sup> Adriano — Annibali. Osroa — Amorevoli. Emirena — Mingotti. Sabina — Teresa Albuzzi Todeschini (f. später). Farnaspe — Rochetti. Aquilio — Führich. Die Mingotti sang in Dresben jum letten Mase in bieser Oper; mit Enbe Februar hörte ihre Ansteung auf.

tet\*). Die Ballets maren von Bitrot, bie Dufit von Abam, nur bie Duverture und ben erften Chor batte man von Rameau entlebnt. Die Decorationen und Mafchinen hatte Bietro Algeri, erfter Mafchinenmeifter und Maler an ber großen Oper ju Baris, gefertigt \*\*). Der Theaterzettel lautete: Zoroastro, Institutore dei Maghi - Bernardo Vulcani; Amelita, Erede pretendente del Trono di Battro - Marta Bastona Focher; Abramano, Primo Sacerdote degl' Idoli - Gioachino Limperger; Erinice, Principessa di Battro - Giovanna Casanova; Zopiro, uno delli Sacerdoti degl' Idoli -Cesare Darbes; Zelisa, Giovane Battriana - Isabella Vulcani; Cefia, Giovanne Battriana — Paola Falchi Noë; Abenide, Giovane Seluaggio Indiano — Giov. Batta Toscani; Cenide — Giovane Seluaggia Indiana — Isabella Toscani. La Salamandra — Paola Falchi Noë; Un Silfo - Giov. Batta Toscani; La Vendetta - Pietro Moretti; Una voce che sorte dalla Nuvola infiammata - il Signor Focher; Altra voce sotteranea. Battriani e Battriane, Selnaggi Indiani. Maghi. Popoli Elementari. Sacerdoti degl' Idoli. Demoni e scguito della Vendetta. La Gelosia. La Collera. La Disperazione, Le Furie. Pastori. Ninfe." Charafteristisch ift ein "Protesta" bes Autors, bem Stude vorgebrudt, ber folgendermaßen lautet: "Tutto ciò, che scorgesi nella presente Tragédia contrario alli dogmi del Chri-



<sup>\*)</sup> Zoroastre, Tragédie de Cahusac et Rameau. Paris

<sup>\*\*)</sup> Diefer war beshalb von Paris nach Dresben gefommen; er erhielt 1200 Fr. Reifefosten und 100 Louisb'or Gratification.

stianesimo, deve considerarsi detto, ed operato da Personnaggi immersi negl' errori dell' Idolatria, e non credersi pensato dall' Autore ad altro oggetto, che per introdurre nella Spettacolo una copiosa varietà di Machine, Balli, e Decorazioni"\*).

Aus bem Jahre 1751 ift noch ein Ereignis nachs
zutragen, welches auch die Kapelle nahe berührte: die
Einweihung der auf Befehl des Königs durch Gaetano
Chiaveri neu erbauten katholischen Hoffirche, zu welcher
der Grundstein am 28. Juli 1739 gelegt worden war.
Die Feier fand am Festage der Apostel Petrus und
Panlus, Dienstag den 29. Juni 1751, statt. Beschreis
bungen derselben haben in neuerer Zeit Dr. W. Schäfer
und F. A. Forwert geliesert\*\*). Die Kapelle soll dabei
während des Hochamtes zum ersten Male die herrliche
D-moll-Messe von Hasse ausgesührt haben; auch das bestannte Te Deum, welches noch jetzt am Ostersonnabende,
Frohnleichnamssesse, beim Jahressschlusse und andern sest-

<sup>\*)</sup> Der Uebersetzer bieses Stüdes, Joh. Casanova (S. 228), kam im Jahre 1752 nach Dresben, um seine Mutter zu bessuchen. Er parobirte bort mit Glüd vor bem Könige Nacine's "frères ennemis" und scheint sogar in Königl. Dienste getreten zu sein, wenigstens erhielt er im Februar 1752 100 Thir., im März besselben Jahres noch 80 Thir. Gehaltszusage. In seinen Memoiren spricht er nur von einer golbenen Dofe mit Ducaten gefüllt, die er sür bie Uebersetzung des Zoroaster erhalten habe.

<sup>\*\*)</sup> Dr. Wilh. Schäfer. Die tathol. Hoffirche zu Dresben. Dresben 1851. 8. S. 66 fig. F. A. Forwert. Geschicke und Beschreibung ber Königl. tathol. Hof und Psartirche zu Dresben. Dresben 1851. 8. S. 42 fig. Bergl. noch Dresbner Mertwürbigkeiten 1751. Klenmi's Chronit von Dresben, S. 741. Hafche, biplom. Gesch. III. 207.

lichen Gelegenheiten gefungen wird und welches bei Peters in Leipzig vor einigen Jahren in Druck erschien, soll bei dieser Gelegenheit zuerst gehört worden sein. Am 2. Februar 1754 ward die Orgel, ein Meisterwerk des bereits am 4. August 1753 verstorbenen Gottsried Silbermann eingeweiht. Dieselbe kostet 20,000 Thir. ohne Orgelgehäuse, Bildhauer=, Tischler=, Schlosser=, Schmiede= und Zimmerarbeit\*).

<sup>\*)</sup> Schäfer. G. 13 fig.

"Arminio" von Sasse 1753. Reue Engagements bei der italienischen Oper: Teresa Albuggis Todeschini, Giov. Belli, Bartol. Hutini, Caterina Pilaja, Mng. Maria Monticelli; der Hospoet 3. A. Migliavaccha 1750—1753. Sasse in Berlin; "Solimano" und "L'Broe Cineso" von Hasse, neues Theaterregiement 1753. "Artemisia" von Hasse; letiterer und Faustina in Italien; Giov. Battista Cocatelli und bessen italienische Overngesellschaft; "It Trionso della Fodelta" von Maria Antonia 1754. "Leio" von Hasse, S. Sere vandoni, Theaterarchitest; die Impresarien Moretti und Locatelli; neues "Heater im Zwinger; der Congertmeister F. M. Cattaneo 1755. "Olimpfade" von Sasse 1756.

Das Carneval des Jahres 1753 ward mit der schon 1745 gegebenen Oper "Arminio" von Pasquini und Hasse eröffnet\*). In dieser Oper waren mehre neu ausgezeichnete Gesangsfräfte beschäftigt, durch welche das Personal der italienischen Oper wieder vervollständigt worden war. Teresa Albuzzi = Todeschini war eine be-

rühmte Altistin ihrer Zeit, sowohl burch ihre volle, sonore

<sup>\*)</sup> Varo — Putini. Arminio — Monticelli. Segesto — Amorevoli. Tusnelda — Todeschini. Segimiro — Belli. Marzia — Cater. Pilaga. Tullo — Schuster. Hafte mehre Arien neu componirt. — Das Opernhaus war abermals verändert worden und zwar durch Aussehung einer viersten Etage mit 18 Logen, bestimmt für das Hof- und Theaterversonal.

und außerorbentlich geschulte Stimme, als burch ihr meisterhaftes und hinreigenbes Spiel. Sie bezog vom 1. Januar 1750 an einen Behalt von 2000 Thir., welcher vom 1. Januar 1753 an auf 3000 Thir. erhöht murbe. Gie foll bie Beliebte Bruhl's gemefen fein, ber ihr in einem Garten auf bem Balle vor bem Bilebruffer Thore, ber ihm gehörte, eine Rotunde bauen ließ, bie bem Bolle zu einem berben Spottnamen bienen mußte\*). Der siebenjährige Rrieg vertrieb fie von Dresben nach Brag, wo fie icon 1760 ftarb. - Giovanni Belli, ein berühmter Sopranist aus Florenz gebürtig, mar bereits burch Ript. d. d. Dresben, 21. Juli 1752 mit 1400 Thir. Gage engagirt worben; vom 1. Januar 1753 an erhielt er Er ging mabrent bes fiebenjährigen Rrieges nach Italien gurud und ftarb 1760 gu Reapel. Gerber erzählt, bag er in ber Olimpiade burch bie von ihm ge= fungene Arie: "consola il genitore" Jedermann zu Thrä= nen gerührt habe \*\*). - Mud ber Sopranist Bartolomeo Butini genog eines großen Rufes und ward im Juli 1752 mit 2000 Thir. Gehalt angestellt. Nach Ausbruch bes fiebenjährigen Rrieges ging er nach Betersburg. -Nicht minder bedeutend waren Caterina Bilaja und Angelo Maria Monticelli, erstere vom 1. April 1752 an mit 2000 Thir., letterer vom 1. Januar 1852 an mit 4000 Thir. Gehalt und 1375 Thir. Gratification engagirt. Monticelli war 1715 ju Mailand geboren, fang

<sup>\*)</sup> Auch zu einer Spulgeschichte, Die Gräfe in seinem Sagenschat bes Ronigreichs Sachsen S. 99 mittheilt, foll fie bie Beransaffung gewesen fein.

<sup>\*\*)</sup> Atto III. Sc. VII.

als Meggofopranist in Neapel, Franfreich, England, Wien und blieb, gefeffelt burch Sulbigungen aller Urt, bis an feinen Tob in Dresben, ber im Geptember 1758 im 48. Lebensjahre erfolgte. Gein Spiel foll ebenfo vollen= bet wie fein Befang gewesen fein. C. Bilaja verließ Dresben nach bem Tobe bes Ronigs 1763 und ftarb in Mailand. - Ingwischen mar ber Boet Basquini (G. 239) im September 1749 auf fein Unfuchen mit 200 Thir. penfionirt worben. Er ging nach Siena, wo er 1759 noch Un feine Stelle tam 1752 Giov. Ambrogio Dig= liavacca aus Mailand (600 Thir.), ein Schüler Metaftafio's, ber feiner gegen Burnet 1772 in Wien mit großem Lobe ermahnte. Er nannte ibn einen Mann von unenblichem Wiffen und großem Talent, ber jeboch wenig geschrieben habe, weil er felbft nie gufrieben mit fich ge= wefen fei. Ueberdies, fügte Metaftafio bingu: "batte er einen fleinen Wirfungefreis und alles ift Gewohnheit beim Menfchen, felbft bas Schaffen" \*).

Bei der Kapelle wurde 1753 Christian Gottlob Binder als Organist an der katholischen Hofstreche angestellt,
ein Schüler Hebenstreit's auf dem Pantaleon (S. 94) und
Bater des später bekannten August Siegmund Binder. Er
starb im Januar 1789, 65 Jahr alt, als ein zu seiner
Zeit berühmter Orgel- und Clavierspieler und fruchtbarer
und beliedter Componist für das letztere Instrument.

Haffe ftand um biefe Zeit auf bem Gipfelpunkt feines Ruhmes. Seine Oper "Didone abbandonata" ward auf Befehl Friedrich bes Großen in Berlin im Januar

<sup>\*)</sup> Bergi. auch Opere postume del Metastasio etc-Vienna 1795. I. 376. II. 46. 53. 95. 155.

1753 gegeben. In Folge bes Beifalls, ben sie gefunden, erhielt er eine Einladung nach Berlin zu kommen, welscher er auch im März folgte, so daß er der Aufführung der Oper "Sylla" von Graun am Geburtsseste ber Kösnigin Mutter beiwohnte. Als Beweis der Zufriedenheit bes Königs erhielt er einen kostbaren Ring und eine Tasbatiere zum Geschent\*).

Am 5. Februar 1753 gab man in Dresben zum ersten Male bie Oper "Solimano" von Migliavacca und Hasse, "zu allgemeinem Bergnügen einer unglaublichen Menge hoher und nieberer Zuhörer, die theils von weit entsernten Orten allhier dieserwegen anhero gereiset"\*\*). Die Oper, welche mährend des Carnevals (Montags, Mittwochs und Freitags) breizehnmal wiederholt wurde, machte ganz besonderes Glück und das Publikum staunte über die darin entsaltete noch nie gesehene Pracht. Die "Curiosa Sax." (1753 S. 66 fig.) berichteten über dieses "abermahlige Meisterstück" Hasse's aussührlich. Die neuen Decorationen von Bibiena wurden besonders gelobt, namentlich die Schlusverwandlung, welche "das türksche Lager bei nächtlicher Beleuchtung am Tigris, auf dem



<sup>\*)</sup> Schneiber, Befchichte ber Berliner Oper, Prachtausgabe 34 b.

<sup>\*\*)</sup> Solimano — Amorevoli. Sclim — Monticelli. Narsea — Todeschini. Emira — Pilaja. Osmino — Putini. Acomate — Belli. Rusteno — Führich. Unter ben Musik-flüden ber Oper gesiel namentlich eine große Arie bes Soliman (Recit. obl. e Aria, Andante c-dur) mit obligater Obse, letzter ausgeführt burch Meister Besozi. Der Deutschranzose (S. 276) sagt mit Bezug hieraus:

<sup>&</sup>quot;Der Mann mit Hautbois er woll' bie Leute zeigen, Bie mit sein Athem er tann bif in Wolten fleigen." 18\*

viele Schiffe zu feben maren, mit ber Anficht Babplons" Richt minber gefielen bie Ballets, welche Bibarftellte. trot arrangirt batte. "Bwifden jeber Saupthandlung wurden von benen Königl. Täntern die allerinventieuseften Tante vorgestellet, welche bie Augen berer boben und niebern Bufchauer in Bezauberung gleichsam feten, indem beren Tänger und Tängerinnen Bewegungen, Sprunge, Figuren und Gefdwindigfeit, auch Artigfeit nur gu admiriren, mit feiner Feber aber auszudrilden, welche Tante auch größtentheils in allern Opern (Borstellungen) verandert werben." Am Schluffe ber Oper trat Bitrot ale Baffa mit einem großen Befolge auf; babei erfcbienen vier große, "von narrifch getleibeten luftigen Zwärgen" geführte Elefanten mit Thurmen, auf beren jebem sich 2 Tanger und 2 Tangerinnen befanden, bie "mit bewunderungsmurbiger Geschwindigkeit" berab= ftiegen "und burch besonderes Tanten ber Opera alle= zeit nach 8 Uhr ein vergnügtes Enbe" machten. Elefanten maren nur Buppen, benn ber Deutsch-Frangos fagt ausbrücklich: "Und swei so Elefant von so Invention"\*). Dagegen tamen beim Ginguge bes Selim im 1. Att (Sc. VII.) \*\*) lebenbige Elefanten, Bferbe, Ra=

<sup>\*)</sup> Die jum Theil wigigen, oft aber auch plebejen und meift suchsichmangerischen Gebichte, welche ber als Schöpfer ber Oftraallee bentwürdige Postmeister und Strafencommissarius Joh. Christian Trömer (geb. 1698, gest. in Dresben 1756) seit 1740 in ben Curiosa saxonica im Sprachgewande eines emigrirten Frangosen (Toucement) erscheinen sieß, machten ein in unsern Zeiten unbegreisliches Gild.

<sup>\*\*)</sup> Saffe wendete bei bem Marich und Chor Diefer Scene noch ein Orchefter auf ber Bubne an: Balbbörner, Oboen,

meele zc. vor; in ben Cur. sax. heißt es: "Der Gingug. welcher wirklich zu Pferbe geschieht und außer benen ungemein kostbar angelegten Türdischen und Berfianischen Pferben, auch verschiedene andere lebendige Thiere, als Elephanten, Cameele und Dromedaires, fo insgefammt ber Ronigl. Stall biergu gegeben, nach Mfiatifchen Bebrauch, aufs prächtigfte ausgeputt, mit im Befolge bat" Das ftumme Comparfen = Berfonal mar nicht minber groß, als bas vierbeinige. Es gab ba von Go= limans Befolgt "Bassen, Beziers und andere abelige Bachen, Leibwachen ober Bogenfchüten, fogenannte Solachi, Ebelfnaben ober fogenannte Icogliani, Gefetausleger ober fogenannte Imams", Mohren als Ebelfnaben bei Narsea und Emira; in Selims Gefolge erfcbienen: "Mia und Baffen gu Pferbe, perfianifche Gefangene beiberlei Gefchlechts, Sclaven und Mohren, Feldmufit, Janitscharen ober Wache ju Fuff, Spahis ober Bache ju Pferbe." Noch tamen vor: "Golbaten aus verschiedenen affatifchen und europäischen Orten mit ihren Baffen, Officieren und anbern gur Welb= musit nöthigen Berfonen, Bauten, Trommeln, Fahnen, Roffcweife 2c., bie anfange in zween Sauffen getheilet find, fich aber bernach mit ben Janitscharen vereinigen, und bas gante Ottomanifde Beer ausmachen." Rubrang und Beifall bei biefer Oper mar außerorbent= lich. Doch bei ber zwölften Borftellung mietheten fich Damen bom Bofe Schweizergarbiften, um bis zu ihrer Untunft Blate befett zu halten, worüber fich bann bie

Fagotten unb "Timp. piccoli." Das gewöhnliche bestanb außer bem Streichquartett aus 2 Trompeten, Bauten, Balbbörnern unb Oboen.

Stadtbamen nicht wenig aufhielten\*). Am 7. October wurde in hubertusburg zum ersten Male "L'Eroe Cinese" von Metastasio und haffe gegeben.

Es mochten ingwischen in ber Theaterverwaltung mancherlei Difbrauche eingeriffen fein, mas bei einem fo gablreichen Berfonal mobl erklärlich mar. Der König erlieft beshalb im Dai 1753 ein an ben Bremier Brühl gerichtetes "Nouveau Réglement du Théatre Royal," welches an ber Spite wiederholt bemfelben bie unbefchränktefte Bewalt über Theater= und Dinfitperfonal ein= räumt. Es beißt: "Du reste, le Directeur des plaisìrs fera de tout rapport au Premier-Ministre Comte de Brühl comme Grand Maitre de la Garderobe et Chef, et à ce dernier Nous ordonnons de tenir main ferme sur ce nouveau Réglement, et surtout ce qui regarde Notre Théatre et Nos Spectacles sans exception, dont Nous lui avons confié la première Direction, et auquel Nous avons subordonné tous sans réservation et Nous lui donnons l'Autorité, de suspendre les contrevenans, de les punir en cas de manque d'égards ou de subordination de querelles qui se font, ou en d'autres occasions, par les Arrêts Personels, ou de telle manière qu'il le jugera convenable, voulant que tout soit observé dans la dernière vigueur." Bu gleicher Beit (Ript. d. d. Dresben, 28. Mai 1753) murbe bem Directeur des plaisirs ber Legationsrath Friedrich August

<sup>\*)</sup> Bei biefen Borftellungen war bas Opernhaus jum ersten Male mit einer neu erfundenen Art gegoffener Lampen erhellt, welche heller als die bis dahin gebräuchlichen Bachslichter leuchteten und die Feuersgesahr verminderten.

von König, ein Sohn Ulrich's von König, beigegeben, sowie ein Departementssecretair, Karl Gottlob Brikkner, mit 500 Thir. Gehalt angestellt. Weiter war in dem neuen Reglement namentlich die Rede von Borbereitungen bei neuen Opern und Schauspielen, vom genau bestimmten Geschäftskreise der Decorationsmaler und Maschinisten, Garberobenausseher und des Beleuchtungsinspectors \*). Besonders aber wurde dariu den Künstlern in Betreff ihrer Forderungen an die Garberobe Grenzen gezogen, sowie die Berwaltung der letztern (welche sehr umfangreich war) geregelt \*\*).

<sup>\*)</sup> Der Geh, Kämmerier Johann Ferbinand Dinglinger (Sohn bes beruhmten Hofjuwelier Joh. Melch. Dinglinger + 1731) erhielt zu gleicher Zeit die Inspection über die Beleuchtung mit 400 Thir. Gehalt.

<sup>\*\*) 218</sup> Curiofum fei bierbei bemerft, bag jeber Schaufpieler und Ganger jur Borftellung zwei Baar neue Sandfonbe und etwas Sominte erhielt. Bei ber erften Borftellung eines neuen Studes murben an jebe Schaufpielerin und Gangerin ein Baar feibene Strumpfe und Soube verabreicht, bie für brei Borftellungen reichen mußten, außerbem jabrlich ,, la Jupe, le Corps de baleine", Die Schleier und ein Racher. Spiten, Rebern, Blumen und berartige Gachen murben nach Beburfniß geliefert. Gin erfter Tanger erhielt jeben Abend ein Baar Strumpfe, alle zwei Abenbe ein Baar Soube und für jebes neue Ballet 25 Ellen Banb. Für bas gange Carneval erhielt er eine parifer Daste, nach bem Charafter, ben er bei ben projectirten Borftellungen barguftellen hatte. Gine Tangerin erhielt für jebes Carneval eine Berlenfdnur, ein Baar Dhrringe, zwei Strobbute, 6 Badete Schon- ober Schmintpfläfterden, 8 Ungen unachte Golbflitter, 25 Ellen Blonben ac. Außerbem betam jebes Balletmitglieb für jebe Borftellung ein Baar neue Banbidube. - 3m Jahre 1746 brachte Bitrot brei

Am 7. Januar 1754 ward der Carneval mit der Oper "Solimano" eröffnet; am 6. Februar folgte die Oper "Artemisia" von Hasse und dem Hospoeten Miglia-vacca mit Decorationen von Carlo Ambrogio Zuchi\*). Pasquale Bruscolini trat in dieser Oper zum ersten Male in Dresden auf. Er war ein guter Altist und vorher mit Salimbeni in Berlin gewesen, von wo er 1753 nach Oresden tam; er erhielt vom 6. März 1753 an 1500 Thir. Besoldung.

Am 17. Juni reiste ber Hof nach Barschau\*\*). Haffe ging mit Frau nach Italien, und tehrte erst im December wieder zurück. Während bes Sommers spielte eine italienische Operngesellschaft unter Direction des Giovanni Battista Locatelli im Theater des Grafen Brühl auf dem Balle (jett das Versammlungslokal der Dreisig'ssichen Singakademie auf der Terrasse). \*\*\*) Die erste

Theaterangilge (habit serieux, habit de faune et habit de tambourin) aus Paris mit, welche 753 Frcs. 14 Sous kosteten. Im R. Kupferstichkabinet sind viele Costumebilder aus jener Zeit vorhanden.

<sup>\*)</sup> haffe hatte im 3. Alt (9. Auftr.) eine prächtige Scene (Recit. obl. und Andante, es-dur, alla breve) für die Todes-chini (Artemisia) geschrieben, welche sich burch originelle Anwendung ber Fagotts auszeichnete und sehr gesiel.

<sup>\*\*)</sup> In Warichau warb am 7. October bie Oper "l'Eroe Cinese" gegeben.

<sup>\*\*\*)</sup> Cocatelli hatte ein bewegtes Leben geführt. Schon 1733 nach Rufland verschlagen, sand er als Mitglied der gelehrten Reifegesellschaft des L. v. Croyères in Kasan vom dortigen Gouderneur schlechte Behandlung, ward ausgepsilndert und über die Brenze geschickt; er machte seiner Erditerung in den sogenannten Lettres Moscowites Luft, welche 1736 in Paris erschienen.

Borstellung war am 25. Juni die Opera buffa, il Mondo alla roverso" von Galuppi. In den Zwischenakten wurden Ballets von 8 Personen getanzt, arrangirt vom Balletmeister Cacioni\*). Es solgten noch solgende komische Opern: "Calamità de cuori" und "il Mondo della Luna" von Gasuppi, "Le Pescatrici" von Ferdinando Bertoni\*\*); mit "Il mondo al roverso" wurden am 24. October die Borstellungen geschlossen\*\*).

Während bes Sommers ward bie Oper "Il Trionso della Fedelta" von ber Aurprinzessin (S. 185) im engern Hostreife aufgeführt, wobei die erlauchte Berfasserin selbst mitwirkte: sie fang die Hauptrolle der Nice+).



Später warb er Unternehmer einer italienischen Operngesellichaft, welche abwechselnb Brag, Dresben und hamburg bessuchten. 1757 war er wieber in Betersburg, 1762 in Mostau, wo er als Director einer Opera busta Banterott machte. Er wurde nun Gastwirth und hob die historisch bekannte Krasnatabat in ber Rabe ber rufsischen hauptstabt, die rothe Schente, zu einem bestuckten Lustorte.

<sup>\*)</sup> Die Breise waren wie folgt: hinter ben für ben hof am Orchefter reservirten Platen ber Stuhl 1 Thir.; auf ben Banten hinter biefen Stühlen 16 Gr.; auf ber Gallerie 12 Gr. Der Ansang war 5 Uhr Rachmittags.

<sup>\*\*)</sup> Eurilda — Agata Sani. Nerina — Teresa Alberis. Frisellino — Angelo Michael Potenza. Mastricco — Anastasio Massa. Lindoro — Nicolo Peretti. Lesbina — Catérina Masi. Burlotto — Gabrieli Messieri

<sup>\*\*\*)</sup> Shute in feiner Samburger Theatergeschichte (1794) lobt bie Darftellungen ber Locatellischen Truppe, welche 1755 in Hamburg war, außerorbentlich.

<sup>†)</sup> Das Terthuch (hosbuchbruderei) erschien italienisch und beutsch mit bem Portrait ber Kurprinzessin (nach Stef. Torelli von L. Zucchi gest.) und ben Decorationen ber Oper (nach L.

Um 7. Januar 1755 wurde mit ber icon 1754 ge= gebenen Oper "Artemisia" ber Carneval eröffnet. 20. Januar fand bie erfte Borftellung ber Oper "Ezio"\*) von Metaftafio und Saffe ftatt, mit Decorationen von Jean hieronymus Gervandoni, "welcher expresse biergu aus Baris verfdrieben worben, und ber bas natürliche und fünftliche in benen prächtigen Berwandlungen und Decorationen barben auf eine ausnehmende Urt zu zeigen fich befliffen" \*\*). Die Ausstattung ber Oper überbot Alles, mas man bis babin gefeben hatte, felbst bie bes "Soliman". Diefer "Ezio" gehört übrigens mohl ju ben beften Opernbuchern bes Metaftafio, weshalb ibn Saffe mit befonderer Borliebe componirt haben foll; Siller balt ihn wegen bes mannichfaltigen und darafteristischen Musbruds für eine ber gelungenften Opern Saffe's. füllte baber auch gang allein ben Carneval binburch bas Saus "bis jum Berften." 3m Gefang und Spiel zeich= nete fich por Allen bie Signora Albuggi aus, eine zweite Fausting, welche - fagt Tormer - feiner Oboe, auch jener bes jungern Befoggi nicht, ben Rang an Sobe laffe

Muller und 3. Roft ebenfalls von 2. Bucchi geft.). Gine ahnlice Ausgabe ericien 1754 bei Breittopf,

<sup>\*)</sup> Valentiniano III. — Rochetti. Fulvia — Albuzzi Todeschini. Ezio — Monticelli. Onoria — Pilaja. Massimo — Amorevoli. Varo — Belli.

<sup>\*\*)</sup> Servandoni (1695 zu Florenz geboren) war Architekt bes Königs von Frankreich, Mitglieb ber französischem Alabemie und Ritter bes militairischem Christusorbens. Er war zu seiner Zeit sehr berühmt, verdiente ungeheure Summen, verschwendete biese aber wieder und flarb arm zu Paris 1766. Das Königs. Kupferstickfabinet zu Dresben besitzt ein Portrait Servandoni's nach Cosson von Miger gestochen.

und fo lange Triller ichlage, bag bem Buborer bange werbe um ihr Leben. 3m 3. Afte (10. Sc.) batte nam= lich Saffe eine Arie mit obligater Oboe gefdrieben. welche bie Albuggi und f. Befoggi meifterhaft ausführten. Siller (Lebensb.) erinnert fich babei lebhaft bes ichonen Tones und ber meifterhaften Spielart feines eben aus Italien gurudgefehrten Freundes Befoggi\*). Auch bie Bilaja, Monticelli, Amorevoli, Belli und Rochetti gefielen febr und insbesondere die Rapelle, welche großen Rubm erntete. - Unter ben Decorationen zeichneten fich be= fonders aus: Rom bei nachtlicher Beleuchtung, ein Barten mit natürlichen Springbrunnen und Bafferfall (ba= male ungemeines Auffeben machend), fowie bas Capitol. Die Mafchinen, gefertigt und geleitet burch ben Theater= mafdinenmeifter Reuß, gingen vortrefflich, erforberten aber auch, nebst ber Beleuchtung burch mehr als 8000 Lichter und Lampen, an 250 Berfonen gur Anftellung. Im Triumphjuge bes Aetins, ber Mues, mas Dresten bis babin gefeben, überftrahlte, erfcbienen 400 Menfchen, 102 Bferbe, 5 Bagen, 8 Maul = und 8 Trampelthiere in folgender Ordnung: 1 romifcher Offizier mit einem römischen Feldzeichen; 6 Velites (leicht bewaffnete Golbaten); 30 lorbeerbefrangte Mufifer mit Trompeten, Rrumm= hörnern und andern Instrumenten; 2 romische Offiziere mit Keldzeichen und 24 Goldaten mit Biten (hastati); 12 gefangene hunnen; 23 Principes (fcwer bewaffnete Soldaten); 8 Maulthiere und 8 Rameele mit toftbaren

<sup>\*)</sup> Rach einem fehr schön gearbeiteten instrum. Recitatib folgt bie Arie (Lento, g-dur), welche mit einem lang ausgehaltenen d ber Oboe anfängt.

Deden, Baffen und Beute, geführt von je 1 Sclaven; 4 Wagen (mit je 2 Bferben, 1 Rnecht und 2 Golbaten), fcwer mit Beute belaben, beren noch jett ein Theit im grunen Bewölbe prangt; 14 Triarii (Rernleute); 3 ro= mifche Felbzeichen von Offizieren getragen; 4 Golbaten mit 2 Tragen voll Beute und 4 Golbaten ebenfo, in8= befondere mit maffir golbenem Befdirr; 6 Golbaten mit Siegeszeichen: 4 lorbeerbefrangte Romer mit einer Trage. auf welcher ein alter, liegender Mann, geftutt auf ein bem Unicheine nach Baffer ausgiefenbes Befaft, ber ben Marne = Fluß barftellte; 2 lorbeerbefrangte Romer, mit einem Bilbe, ben Gieg bes Actius bei Chalons barftel= lend: bas Decret bes Raifers Valentinian III., bie Bewilligung bes Triumphaugs an Aetius enthaltend, an einer Stange befestigt, getragen von einem ebenfalls mit Lorbeer befrangten Römer; 26 Bratorianer; 6 Sand= pferbe bes Aetius mit toftbarem Gefcbirr und je 2 Rnech= ten; 28 Ritter auf lauter fdmargen. Pferben; 5 romifche Felbzeichen, worunter eins mit bes Raifers Bruftbild; 1 romifder Abler, getragen von einem romifden Offizier; 8 Lictoren; 9 Senatoren mit Lorbeerzweigen; 3 Romer mit Lorbeerfrangen und Rauchfäffern; 12 romifche Du= fifer; ber Triumphwagen bes Aetius, von 4 prächtigen Ifabellen gezogen, neben einander gespannt, begleitet von Offizieren und Solbaten; 9 Mufiter; 3 Romer mit Lorbeerfrangen und Rauchfaffern; 9 befrangte Freunde und Anverwandte bes Triumphators; 28 leichte Reiter; 20 Lixe Calones (Troffnechte); 20 fcmer bewaffnete römische Solbaten, beren 60 überbies noch ben prächtigen Thron bes Raifers umgaben. Diefer Bug bauerte 25 Minuten; er wurde im Zwingergarten aufgestellt, weshalb fich bort

immer Tausende von Menschen versammelten. Es war eine genaue Beschreibung besselben zum Gebrauche der Zuschauer gedruckt. — Die Tänze hatte Pitrot arrangirt; das Schlußballet, welches 3 Biertelstunden dauerte, wurde von 42 Gesangenen der 4 Welttheile ausgesührt, die jedoch nach und nach durch neue "Corps" verstärkt wurden, so daß zuleht 300 Personen auf der Bühne waren\*).

Inzwischen hatte ber italienische Schauspieler Pietro Moretti am Zwinger ein neues Theater gebaut, in welchem er im April das Privilegium erhielt, beutsche Komödien ic. aufzusühren\*\*). Bald sand sich auch Locatelli wieder mit einer italienischen Operntruppe ein und eröffnete seine Borstellungen am 23. Mai mit der Opera dusse: "Arcadia in Brento" von Galuppi\*\*\*). Bis Ende September wurden solgende neue komische Opera gegeben: "il Filosofo di Campagna" und "il Conte Camarella" von Galuppi; "lo Speziale" von Domenico Fischietti und Vicenzo Pallavicini, "la Cascina" von Voseph Scolari und "li Pastori per allegrezza impazziti." Das Personale dieser Gesellschaft lernen wir aus der Beschung des Filosofo di Campagna kennen: Eu-

<sup>\*)</sup> Der Deutsch-Frangose gab eine aussührliche Beschreibung ber Oper heraus (Sosbuchbruderei. Fol.). Bergl. auch Curiosa saxon. 1755.

<sup>\*\*)</sup> Es war bies bas Saus, welches (nach manchen baulichen Beranberungen) erft 1841 weggeriffen wurde.

<sup>\*\*\*)</sup> Das Abonnement auf 4 Monate betrug im Cercle 30 Thir., im Parterre 15 Gr. Gin Tagesbillet tofiete in ber ersten Abtheilung bes Cercle 1 Thir., in ber zweiten 12 Gr., im Parterre 8 Gr.

genia — Angela Conti Giuliani, detta la Banderina. Rinaldo — Giusto Ferdinando Tenducci, detto il Senesino. Nardo — Anastasio Masso. Lesbina — Teresa Alberio. Don Tritemio — Gabrieli Messieri. Lena — Caterina Masi. Capocchio — Gaspero Barozzi. — Unter biesen Mitgliedern ist besonders Tenducci erwähenenswerth, der wie sein großer Borgänger Bernardi (©. 110) in Siena geboren und deshalb den Beinamen Senesino silhte. Er machte später namentlich in England ungeheures Aussehen und starb gegen Ende des vorigen Jahrbunderts in Italien.

Am 7. October gab man in Hubertusburg "il Re pastore" von Metastasio und Hasse mit Decorationen vom Königl. Maler und Decorateur Joh. Benj. Müller.

Am 25. November 1755 erlitt die Kapelle durch des. Conzertmeisters Pisendel Tod einen unersetzlichen Berlust (S. 84 flg.). Seine Stelle erhielt der schon seit 1726 in der Kapelle angestellt gewesene Biolinist (seit 1736 Kammerviolinist) Francesco Maria Cattaneo mit 1200 Thir. Gehalt; er starb in Dresden 1758 im 61. Lebensjahre. Zu gleicher Zeit ward auch der Flötist Pietro Grass Florio, ein Schüler Bussaris, angestellt, jedoch schon 1756 wieder entlassen, worauf er nach London ging. Bekannter ist übrigens sein Sohn G. Florio, der bekannte Liebhaber der Sängerin Mara, den Friedrich der Große mit Gewalt aus Berlin entsernte.

Während bes Carnevals 1756 wurden anfänglich bie Opern "Il Re pastore" und "Ezio" abwechselnd gegeben. Um 16. Februar fand bie erste Borstellung ber neuen Oper "Olimpiade" von Metastasio und Hafse statt, Decorationen von Servandoni\*). Die Oper machte außersorbentliches Glück, sowohl durch den Text und die Musik, als durch prachtvolle Costime, Decorationen und Ballets\*\*). Auch verursachte während des Carnevals ein Ballet "Don Quichotte" vom Balletmeister Pitrot viel Aufsehen. Der Zudrang dazu war außerordentlich, so daß man Barrieren errichten mußte, auf welchen Gedanken ein Schweizeroffizier gekommen war\*\*\*).

Den 31. Mai eröffnete Locatelli wieder seine Borstellungen im Zwingertheater, die bis Ende August währten. Er begann mit einer komischen Oper von Galuppi: "Il pazzo glorioso." Außer den schon 1755 gegebenen Opern kamen solgende neue aus's Repertoir: "Li vaghi accidenti fra Amore e Gelosia" von Galuppi, "Il Ritorno di Londra" von Domenico Fischietti, "La maestra" von Giachino Cocchi.

<sup>\*)</sup> Clistene — Amorevoli. Aristea — Albuzzi. Argene — Pilaja. Megacle — Monticelli. Licido — Belli. Aminta

<sup>—</sup> Bruscolini. Alcandro — Giuseppe Perini.

\*\*) Es war für die damasigen Tonsetzer gewissermaßen ein Ehrenpunkt, Metastasio's Osimpiade in Musit zu sehen. — Auch in dieser Oper wendete Hasse in einer Arie der Anninta (Atto II, Sc. V.) die Fagotten originess an und scheint durch auf- und absteigende Scalen derselben in Sechzehntesnoten die Unruhe ausbrücken zu wollen, die im Terte tiegt: "Siam navi all' onde algenti — Lassiate abbandono" u. s. w.

<sup>\*\*\*)</sup> Bahrend bes Carnevals 1756 murben 22 Opern unb 14 italienische Romöbien gegeben.

Budblid auf ben Beftand und bie Leiftungen ber Rapelle und bes Theaters vor bem Ausbruche bes fiebenjährigen Krieges. Etat vom Jahre 1756.

Ehe wir nun zu ber traurigen Ratastrophe bes Ausbruches bes siebenjährigen Krieges gelangen, sei es uns erlaubt, gewissermaßen noch einen letten Blid auf ben Gesammtzustand ber damaligen Oper und Kapelle zu wersen und barauf (Abschnitt 7) in furzen Zügen eine Geschichte bes beutschen Schauspiels in Dresben 1694—1756 zu geben.

Der Ruf ber Dresbner Oper und Kapelle hatte im Jahre 1756 seinen Höhepunkt erreicht. Alle Zeitungen und Reisenbe waren voll des begeistertsten Lobes über die Leistungen bieser Kunstanstalten und nannten Dresben das andere Athen. Algarotti sagt, indem er über das Theater der sächsischen Residenz spricht:

"Ivi d'Italia l'armonia divina
Ne bei concenti suoi varia, e concorde
Risuona d'Hasse sotto all' agil dito,
Che gli affetti del cuor, del cuor signore,
Irrita, e molce a un sol toccar di lira,
E pietà, com' ei vuol, sdegno, od amore
Nuovo Timoteo in sen d'Augusto inspira\*)."

<sup>\*)</sup> Opere del Conte Algarotti. Livorno 1768. T. VIII. p. 84. Bergl. auch Opere del Pallavicini. T. I.

Mußer ben ausgezeichneten italienifden Gangern mar es hauptfächlich die Rapelle, welche in ben letten 20 3ab= ren bas Staunen aller Borer erregt hatte. Allgemein murbe bie Accurateffe und Bracifion bes Dresbner Orchefters Beitgenoffen ermähnen hierbei ftete mit boch= fter Anerkennung bas Direktionstalent Saffe's und Bi-Bor jeber neuen Oper foll fich Saffe mit letterem über bie Bezeichnung ber Bogenstriche und anderer jum guten Bortrage gehörigen Dinge besprochen haben. Mus ber Sand bes Copiften erhielt Bifenbel bie ausge= fdriebenen Stimmen, um fie genau burchzuseben und jebe gur Ausführung nöthige, auch noch fo große Rleinig= feit genau zu bezeichnen, "fo bag, wenn man bas ba= malige Orchefter benfammen in ber Arbeit fabe, es in Unsehung ber Biolinisten nicht anbers erschien, als ob ihre Arme, womit fie ben Bogen führten, burch einen verborgenen Mechanismus, alle zu einer gleichförmigen Bewegung gezwungen würden." Siller, ber bies erzählt (Lebensbefchr. 193), fahrt fort: "Wie vortrefflich ju feinen (Bifenbel's) Zeiten bas Dresbner Orchefter, bei welchem Bolumier, burch Uebung in frangofifden Studen, icon einen guten Grund gelegt hatte, hauptfächlich in ber Ausführung im Bangen, ober im Großen, gemefen fen, miffen alle Renner, welche es zu boren Belegenheit hatten." -Gine vortreffliche Ginrichtung Baffe's, bas Ginftimmen betreffent, veranlagte Friedrich ben Großen, biefelbe auch in Berlin einzuführen. Das Dresbner Orchefter mußte nämlich in einem vom Bublifum entfernten Zimmer ein= stimmen, woburch bie ersten Rlange ber Duverture einen machtigen Ginbrud auf bie Buborer machten. - Die Orchesterstimmung mar bamals viel tiefer als jest; ber

Unterschied beträgt fast einen halben Ton. Bährend bie Stimmgabel ber Kapelle zu hasse's Zeiten 417 (850) Schwingungen zählte, weist die jetige im Theater 443 (892) auf. In der katholischen Hoffirche ist die Stimmung ziemlich die tiese Hasse'sche geblieben, da die Orgel forgfältig in berselben erhalten wird.

Bon bem Orchefter bes großen Opernhauses, wo ber vergötterte Saffe bie bamals für einzig geltenbe Rabelle am Flügel birigirte, theilt 3. 3. Rouffeau in feinem Dictionnaire de Musique, Planche G, Fig. I., einen Grundrig mit, ber in fofern nicht ohne Intereffe ift, als befanntlich nach bem Dufter bes Dresbner Orchefters eine Menge andere eingerichtet worden find; benn Saffe's Bort mar für gang Europa ein gultiges Bebot. feau fagt barüber unter bem Artifel "Orchestre" (p. 354) Folgentes: "Le premier Orchestre de l'Europe pour le nombre et l'intelligence des Symphonistes est celui de Naples: mais celui qui est le mieux distribué et forme l'ensemble le plus parfait, est l'Orchestre de l'Opera du Roi de Pologne à Dresde, dirigé par l'illustre Hasse (Cecci s'ecrivait en 1754). La représentation de cet Orchestre, où, sans s'attacher aux mesures, qu'on n'a pas prises sur les lieux, on pourra mieux juger à l'oeil de la distribution totale qu'on ne pourroit faire sur une longue description."



Renvois des Chiffres.

1. Clavecin du Maitre de Chapelle.

Clavecin d'accompagnement.
 Violoncelles.

4. Contrebasses. 5. Premiers Violons.

6. Second Violons, ayant le dos tourné vers de \* Théâtre.

Hauthois, de même.
 Flûtes, de même.

Tailles, de même. Bassons. c. Cors de Chasse.
 d. e. Une Tribune de chaque coté pour les Tymballes et les Trompettes\*).

\*) Die Paufen und Trompeten tonnten fo boch geftellt werben, weil fie felten angewendet murben und bann auch glänzen follten. Nach diesem Grundriß nun bestand die gewöhnliche Besetzung aus einem Flügel für den Director, einem Flügel zum Accompagniren (weit vom ersten entsernt, zwischen den Blasinstrumenten), was gewöhnlich Ristori that, 3 Contra= und 3 Cello=Bässen, 8 ersten und 7 zweiten Biolinen, 4 Bratschen, 5 Oboen, 2 Flöten, 5 Fagotten, 2 Hörnern, 2 Paar Pausen und den nöthigen Trompeten\*). Burnen, der das Opernhaus noch 1772 in seinem alten Zustande sah, sagt, daß das Orchester wenigstens 100 Personen (?) fassen könne. Er fährt fort: "The instrumental persormers were of the first class, and more noumerous then those of any other court in Europe; but, now, not above six or eight of these are to be sound at Dresden."

Dresben mar wie früher gur Beit ber italienischen Oper unter Lotti ber Ballfahrtsort junger ftrebfamer Musiter geworben, bie bort ibre weitere Ausbildung fuch= ten. Go mar es namentlich Siller, ber wie ehemals Graun zu verschiedenen Zeiten bort ben Grund zu seiner fpateren Berühmtheit legte, obgleich er bamals noch bie Absicht hatte, Die Rechte zu ftubiren. 1746 fam er als Alumnus ber Kreuzschule nach Dresben; er fand in ber Dachkammer, worin bie Graun's gefchlafen bat= ten, noch beren Ramen mit Schuhschmarze an bie Wand gefdrieben. Siller nahm Unterricht im Clavier = und Generalbaffpielen beim trefflichen Somilius (G. 236); im Flotenfpiel unterwies ihn ber bamalige Jagbhoboift, fpaterer Rammermufitus Schmidt. Daneben nütte ibm

41

<sup>\*)</sup> Den Plat bes Theorbiften hat Rouffeau nicht angegeben; mahricheinlich befanb er fich neben bem Flügel 2.

bie Freundschaft Abel's außerordentlich. In feiner Autobiographie fagt er: "Meine Reigung gur Mufit und be= fonbers jum Befange ift aber wohl burch nichts fo febr befestigt und unterftütt worben, als burch bie Gelegen= beit, bie bamgligen portrefflichen Opern bes Ravellmeifters Saffe, von Semiramide an bis auf Olimpiade, mit ben beften Gangern befett, ju boren." Um bas Schone ber Composition und bes Gefanges biefer Opern beffer ein= aufeben, lernte er bie italienische Sprache und fcbrieb fich viele Opernpartituren ab, bie ihm ber Soffantor Röllig perichaffte: "3ch habe einmal in einem Bierteljahre, von Beihnachten bis Oftern, fieben Bartituren von Saffe'= ichen Opern, boch ohne Recitative, für mich abgeschrie= ben." Da Siller ben Tag über nicht Reit batte, mußte bies Nachts gefcheben: "ba ich benn manchmal bis gegen 4 Uhr, von Ralte erftarrt, über meinen Bartituren fag." Siller gab biefem angeftrengten Arbeiten ein Augenleiben und feine fich fpater immer mehr ausbilbenbe Bppochon= brie fculb. 1751 verließ er Dresben, um nach Leipzig auf bie Universität ju geben. 1754 tam er wieber in bie fachfifche Refibeng und zwar als Bofmeifter bei bem jungern Grafen Brühl von Martinefirch, Beinrich Abolph, einem Meffen bes Bremier, und blieb bier bis Michaelis 3m Saufe bes gewaltigen Ministers, sowie burch beffen weitere Berwendung, borte Siller Alles, mas bie Refibeng bamals Bebeutenbes in musikalischer Sinficht bieten tonnte und empfing baburch Ginbrude, bie maßgebend für feine fünftlerifche Richtung murben.

Es möge nun ber Etat ber Rapelle und bes Theaters vom Jahre 1756 folgen.

## Rapell= und Rammermufit.

Boet: Giov. Ambr. Migliavacca 1200 Thir. Dbertapellmeifter: 3. A. Saffe 3000 Thir. Rirchen= componiften: Tob. But 485 Thir. 14 Gr. 11 Bf. 3. S. Schurer 500 Thir. Job. Dich. Breunich 400 Thir. Coprani: Fauftina Saffe 3000 Thir. Terefa Albugi Todeschini 3000 Thir. Caterina Bilaja 2000 Thir. Dt. Rofa Regri 1305 Thir. Wilhelmine Denner 200 Thir. Angela Maria Monticelli 4000 Thlr. Benturo Nocchetti 2400 Thir. Giovanni Belli 2200 Thir. Bartolomeo Butini 2000 Thir. Salvatore Bacifico 800 Thir. Spindler 800 Thir. Contrealti: Bilbelmine Cophie Bestel (geb. Denner) 950 Thir. Domen. Unnibali 2000 Basqu. Bruscolini 2000 Thir. Nicolo Boggi 1000 Thir. Tenori: Angelo Amorevoli 2800 Thir. Ludwig Cornelius 600 Thir. Johann Joseph Botel 385 Thir. 14 Gr. 11 Bf. Baffi: Biaggie Campagnari 1000 Thir. Joseph Schufter 800 Thir. Johann David Babn 400 Thir. Concertmeifter: Francesco Maria Cattaneo 1200 Thir. 17 Bioliniften mit 6720 Thir. 4 Bratidiften mit 1640 Tblr. 3 Bioloncelliften (2 Italiener und 1 Deutscher, Buta 500 Thir.) 1190 Thir. 2 Contrabaffiften 1000 Thir. 3 Flotiften (barunter Frang Jof. Götel mit 600 Thir. \*) 1590 Thir. 6 Dbo ift en (varunter Anton Befoggi 1200 Thir. Carlo Befoggi 1000 Thir.) 2540 Thir. 2 Balbhorniften (Unton Sampel und Rarl Saubet) 1000 Thir. 6 Fagot=

<sup>\*)</sup> Götel war ein Schuler Buffarbin's und feit 1741 in ber Rapelle. Er war ju feiner Zeit ein weit befannter und geschätter Ribtift.

tisten 1960 Thir.\*). Pantaleonist: Christieb Sigmund Binder 300 Thir. Biolgambist: R. Friedr. Abel 280 Thir. Organist: Beter August 390 Thir. 4 Noetisten 800 Thir. 2 Clavierstim max und Orgelsmacher 150 Thir. Der Contradassist Räftner wegen Inspection ber Instrumente: 165 Thir.

S. S. 58,352 Thir. 5 Gr. 10 Pf.

## Ballet.

Maitre des Ballets: 3. Favier 1500 Thst. Maitre des Ballets, Directeur de l'Academie et premier Danseur: Ant. Bitrot 4000 Thst. Premier Danseur: Domin. Lensi 2000 Thst. Prevot de la Salle: Louis Guist. Jouan de Balois 450 Thst. 10 Figurants 4100 Thst. Premières Danseuses: Annette Tagliavini 2000 Thst. Cath. André 1660 Thst. Amande Rivier 1000 Thst. Manon Coudrap 860 Thst. 12 Figurantes 5500 Thst. \*\*) 1 Ausmärter und bessen Gehüsse 200 Thst. S. S. 23930 Thst.

Italienifches Schaufpiel.

10 Schaufpieler und 5 Schäufpielerinnen: S. S. 7975 Thir.

Beamten=, Officianten= u. Sandwerterperfonal.

Secretair bes Departements: Rarl Gottlob Brudner 500 Thir. Inspector ber Garberobe:

<sup>\*)</sup> Die Gehalte ber Kapellmitglieber schwanken außer ben bereits angesührten von 1200 und 1000 Thirn. zwischen 800 und 300 Thir. Rur 3 Biolinisten bezogen 120, 1 Bioloncellist 200 und 1 Fagottist 150 Thir.

<sup>\*\*)</sup> Die Gehalte ichwanten gwifden 700 und 200 Thir.

Antonio Maria Cattaneo 980 Thlr. Architekt: Carlo Zucchi 300 Thlr. Decorationsmaler: Johann Ben=jamin Müller 600 Thlr. Joh. Wilh. Castelli 150 Thlr.\*)
Inspector ber Beleuchtung: Johann Friedrich Dingslinger 400 Thlr. Maschinenmeister: Joh. Gottlob Reuße 300 Thlr. 1 Tischlermeister 24 Thlr. 1 Zimmermeister 20 Thlr. 2 Garderobenauswärter 250 Thlr. 2 Schneider nebst 2 Gehilsen 300 Thlr. Schosser und Schuhmachermeister, sowie Friseur ohne sesten Gehalt. Operndiener 60 Thlr. S. S. 3884 Thlr.

## Benfionairs.

15, theils vom früheren französischen Schauspiel, theils vom Ballet und von der Kapelle (Buffardin 700 Thir., Porpora 400 Thir.), sowie der Poet Pasquini 200 Thir. S. S. 7,500 Thir.

S. S. bes Etats . . . 101,639 Thir. 5 Gr. 10 Bf.

<sup>\*)</sup> Starb im 56. Lebensjahre 1760.

## Das beutiche Schaufriel in Dreeben 1694-1756.

Es hieße Gulen nach Athen tragen, wollten wir nach fo berühmten und ausgezeichneten Borgangern wie Bervinus, Brut, Devrient\*), Sagen \*\*) u. A. etwa ein Langes und Breites über Entwidelung beutschen Schaufpieles und beutscher Schauspieltunft überhaupt und insbefondere in Sachfen mabrend ber erften Balfte bes 18. Jahrhunderte ergablen. Wir werben une barauf befdranten, bie Nachrichten mitzutheilen, welche in biefer Begiehung Dresten und ben bortigen Sof berühren, mobei uns namentlich in Bezug auf bie Inhaber bes fach= fifden Privilegiume (Saate, Soffmann, Johann und Frieberite Reuber) neue hanbichriftliche Quellen gu Bebote ftanden. Daneben wollen wir verfuchen, bes beffern Ber= ftandniffes halber, bem Lefer ein furges Bild ber Entwidelung bes beutschen Schauspiels 1694-1756 gu zeichnen.

Go wichtige Wantelungen bas beutsche Schauspiel in

<sup>\*\</sup> T 44

<sup>\*\*)</sup> Dr. E. A. Sagen. Geichichte bes Theaters in Breufen- gonigeberg 1854. 8.

Leipzig burchmachte, fo fümmerlich mußte es fich in Dresben forthelfen. Der bortige Sof wollte nur italienische und frangösische Schauspiele und Opern feben - und biefem Gefcmade folgte bie Refibeng. Die geringe Bflege beutschen Schauspieles in ber fachfischen Sauptstadt ging nur vom Bolfe aus, welches fich noch lange Zeit unbeirrt an ben berben Spagen bes Banswurft und ben Belbenthaten ber Saupt = und Staatsaftionen ergotte. beutsche Bubne batte fich bamale in ein formlofes muftes Chaos aufgelöft, in Folge beffen Schaufpielbichter fowohl als bie Bubne felbft und bie Schaufpieler auf niedrigfter Stufe ftanben. Lettere fertigten meift felbft ihre Staat8= aktionen und Sanswurftiaden, blieben aber auch bierin einseitig und ohne Ausbildung, weil ber Reid und bie Difigunft ber Bringipale nichts veröffentlichen ließ. Dur einzelne Stude von Molière in fchlechten Ueberfetungen unterbrachen mitunter Die Durre bes Repertoirs (I. S. 271. 275). Geiltänger, Marionettenfpieler und Schaufpieler ftanben auf gleicher Stufe, wirkten eintrachtig gufammen und überboten einander in Geschmadlofigfeiten. Bis in bas erfte Drittel bes 18. Jahrhunderts befand fich bie gange Buhne in einem Buftanbe von leerem Formalismus, gespreizter Bornehmheit, Luge und Unwahrheit, gepaart mit boch verderblicher Formlofigfeit, felbstgefälliger Robbeit und brutalem Sichgehenlaffen \*). Go mag es auch bei ben "Banden" ausgesehen haben, Die Dresben zu jener Beit besuchten. Bon 1694 an fpielten bort bie bochbeutschen Softomödianten (welche noch immer unter bem Dberhof=

<sup>\*)</sup> Bergi. Gefdichte bes Theaters in Mahren und öfterr. Schlefien von C. D'Elvert. Brunn 1852. 8. S. 56 fig.

marschalle ftanben), sowie andere Truppen gewöhnlich im alten Gewandhaufe, welches bamals am Neumartte ftanb. Daffelbe, auch Raufhaus genannt, ging von ber Frauen= gaffe bis an ben Bubenhof und mar 200 Ellen lang. 3m untern Raume maren 66 Fleischbanfe; über biefen Sallen befant fich nur ein Oberftodwert, welches eigent= lich bas Gewandhaus hieß. Sier hatte bei allgemeinen Land= und Ausschuftagen bie Ritterschaft aus allen fieben Rreifen bes Landes ihre Berfammlungen, - bier berfauften an Jahrmartten bie Tudymacher und fpielten mab= rend bes Carnevals und zu andern Beiten bie Softomobianten "Actiones Comico-Tragicas" gegen 2, 4, 6 und 8 Gr. Entre, "nachdem folche Buschauer bem Theatro entfernt ober nabe fenn" wollten. Diefer Gaal foll et= liche 1000 (?) Menfchen gefaßt haben.

Der Tob bes Prinzipals ber sächsischen Hofsomöbianten, bes Magister Johann Belthen (I. S. 252. 271.), mag in ben ersten neunziger Jahren bes 17. Jahrhunderts ersolgt sein. Das Privilegium ging auf seine Frau Anna Catharina Belthen über, die noch 1711 basselbe besas. Nach der Wahl Friedrich August I. zum Könige von Polen 1697 erhielt sie auch jenes für das Königreich Bolen und ihre Truppe nannte sich nun (wie später jede, welche das sächsische Privilegium besas sächsische Melche das sächsische Privilegium besas jächsiche Privilegium besas jächsiche Brinzipalin nicht genug Energie und Einsicht besessen au haben, weshalb sie ihre Gesellschaft um 1711 oder 1712 in Wien aussische, wo sie auch später starb\*).

<sup>\*\*)</sup> hiernach ware bie Angabe in Schilte's "Samburgifche Theatergeschichte" ju berichten, bag bie "Beltheimische" Truppe

Bei ihrer Truppe zeichnete sich aus: Dorfeus (Bidelhering), welcher später in Wien noch ben Doctorhut erwarb und Kenntnisse in der Chemie besaß; ferner der sogenannte "schwarze Müller", "ber kleine Müller", die Denner'sche und Spiegelberg'sche Familie und Bastiari, welcher den Hanswurst italienisitrte, woraus ber Harlein entstand; auch Geißler, Judenbart, Huber und Salzhüter werden erwähnt.

Mit ber Banbe ber Wittwe Belthen rivalisirte bie bes Jul. Franz Clensohn (Clenbsohn), früheren Pantalons bes Magister Belthen. Nach seinem Tode (1709) kam bie Truppe unter bie Prinzipalschaft seiner Fran Sophie, ber armen, aber schönen Tochter eines Bürstenbinders zu Hamburg (Schitze a. a. D. S. 48), welche ihrem Manne zu Liebe die katholische Religion angenommen hatte. Sie soll 1711 zur Kaiserkrönung Karls VI.

bis 1721 bort gespielt babe. Die fonigl. polnifden u. furfürfil. fachfifden Softomobianten, welche von 1714 an bort fpielten, ftanben unter bem Pringipal Saade (G. 301). - Die Belthen mar eine miffenschaftlich gebilbete Frau, fie fcbrieb ein Werf: "Bon mobl= und bochgelahrten Frauen." Gegen ben Brebiger 30b. 30f. Bintler in Magbeburg, ber bon ber Rangel und burd Schriften gegen bas Theater bonnerte, fdrieb fie: "Beugniß ber Bahrheit vor bie Schaufpiele ober Comobien u. f. m., aus vieler Theologen Beugnift aufammengetragen und aufgefest." Gine neue Auflage bavon veranstalteten 1711 bie Schaufpieler in Schwerin, - eine lette unter anberem Titel ber Bfeubonymus Namfoh; fo nannte fich ber Pringipal Soffman (G. 302). Ueberhaupt murbe bamale gegen bas Schauspiels mefen und insbesonbere gegen bie Belthen von ber Beiftlichfeit arg geeifert. Spener und M. Joh. Raspar Schabe in Berlin zeichneten fich bierin befonbers aus. Plumide, Entwurf einer Theatergefdichte von Berlin. 1781. G. 79 fig.

AL. i

in Frantfurt a. M. neben ber Belthen gefpielt, biefer ben Rang abgelaufen und 14,000 Thir. eingenommen Spater ging fie nach Medlenburg und beirathete bort balb ben Barlefin ihrer Gefellichaft, 3oh. Raspar Saade (Saat, Saad), früher Barbiergefelle in Dresben, ber bas Brivilegium als Bergoglich Medlenburgifcher Softomödiant erhielt. Nachbem jedoch Bergog Friedrich Wilhelm von Medlenburg-Schwerin am 31. Juli 1713 gestorben mar und barauf "ber Soff ziemblicher Dagen reduciret worden", fam Saade d. d. Dresben 27. Februar 1714 um Ertheilung bes fachfifchen Brivilegiums ein, "ba er eine rühmliche Bande Comoedianten benfammen" habe, mit welcher er "vielen hohen Potentaten auch Czarl. Majeft. felbften zu etl. mahlen angenehme Divertissements gemachet." Baade bat insbefonbere, mabrent ber Meffen in Leipzig "neben ben Operisten" 15 Comoedien aufführen zu laffen. Er erhielt bas Brivilegium, welches als bas alteste bisher befannte wort= lich folgen mag: "Wir Friedrich August von Gottes Gnaden, König in Bolen zc. uhrfunden hiermit und betennen, bag Wir Johann Caspar Saaden ju unferen Soff-Commoedianten auf- und angenommen, Thun auch foldes hiermit und Krafft biefes offenen Brieffes bergeftalt und alfo, bag berfelbe nebft feiner Bande ale Un= fern Soff = Commoedianten von manniglich gehalten und geachtet werben, fie auch befugt fenn follen, in Unferen Chur = und Erblanden, ben unverbothener Beit, aller Orthen, ingleichen in benen Leipziger Megen, ungehinbert zu agiren und zu fpielen. Jeboch follen fie bie ge= wöhnlichen Abgaben zu erlegen und abzuftatten haben, über bie Bebühr aber nicht befchwert werben; Befehlen

bemnach jebes Orths Obrigkeit, absonderlich benen Rathen in Städten, sich hiernach gehorsambst zu achten, und bestagte Haadin nebst ihrer Bande hierunter zu schützen. Uhrfundlich haben Wir vieses Decret eigenhändig untersichtieben, und Unser Königl. Chur Secret darben vorzusbrucken besohlen. So geschehen und gegeben zu Oreßben, den 28. Februar 1714.

Augustus Rex. Avolph Magnus Graf von Hohm."

Später erhielt Haade die Erlaubniß, auch 8 Tage vor und 8 Tage nach ben Messen in Leipzig, sowie "aller Orten" in Sachsen spielen zu dürsen, wie aus einem Decret des Oberhosmarschallamtes hervorgeht, welches er 1721 zur Beglaubigung in Leipzig einreichte\*). Haade starb 1722, worauf durch Cabinetsbesehl d. d. Dresden 11. März 1723 seine Wittwe das Privilegium mit allen Rechten erhielt. Die Haade hatte überdieß gebeten, während der Messen 20 Comödien aufführen und statt des täglich zu entrichtenden Platzgeldes an 5 Thir. 8 Gr. nur 2 Thir. geben zu dürsen.

Die Haade'sche Truppe vereinigte bamals bie besten Schauspieler, worunter insbesondere Kohlhardt (eines Predigers Sohn aus Magdeburg), hoffmann und die Ehepaare Lorenz und Neuber zu erwähnen sind. — Die Wittwe Haade heirathete übrigens sehr bald zum britten Male den schon oben erwähnten Schauspieler Karl Ludwig hoffmann, einen Mann von gelehrter Bildung, starb aber bereits 1725, woraus ihr Mann durch Kabinets-

<sup>\*)</sup> Blumner, Gefchichte bes Theaters in Leipzig. G. 39 fig.

befehl d. d. December 1725 bas Privilegium vorläufig auf ein Jahr erhielt.

Die Belthen'sche, sowie die Haade = Hoffmann'sche Truppe spielten hauptsächlich in Dresden mahrend ber ersten 26 Jahre des 18. Jahrhunderts, doch traten auch andere "Banden" bort auf. So leitete Gabriel Möller, früher schon Schauspieler in Diensten Johann Georg III., eine Gesellschaft, durchzog Sachsen und wird als Brinzipal ter Sachsen-Beimarischen Hostomödianten genannt. Er bat d. d. Leipzig 6. October 1710 um die Erlaubins, mährend der Messe in Leipzig spielen zu dürsen\*). Sine andere Gesellschaft führte der als Harlesin berühmte sogenannte "tleine Müller" (f. oben). Er besaß wissenschaftliche Bildung und war später, 1730—1733 mit seiner Gesellschaft in Danzig, worauf er nach Lievland ging, die Truppe auslöste und Restor in Riga ward \*\*).



<sup>\*)</sup> Moller fpielte 1703 und 1708 in Berlin. Auch bie Beltben mar 1704 bort und agirte auf bem Ratbbaufe.

<sup>\*\*)</sup> Da es uns nicht möglich war, Dresdner Theaterzettel ans jener Zeit aufzutreiben, theilen wir folche mit, wie fie bei ber Belthen'iche und Saade'iche Truppe in Hamburg gebrauchlich waren:

<sup>1702. &</sup>quot;Die Beltheimische Banbe als fönigl. polnische und durfürstlich jächsische Softomöbianten, wollen heute Sonnabend ben 15. Juli auf ihrer Schaubuhne ein ungemein rares biblisches Stud vorstellen, welches nicht allein wegen prächtigen tbeatralischen Auszierungen, sondern auch besonders wegen der beweglichen Begebenheit saft nicht zu verbeffern und nemand missallen tann. Den summarischen Indat zu melben, wird nuterlaffen, indem die Materia niemanden unbefannt kenn wird. Rur die principieisten Begebenheiten und sehenswürdigen Auszierungen sind, wie solget, angedentet. — Die Action wird ge-

Die erste urkundliche Nachricht von bem Auftreten beutscher Schauspieler in Dresben im 18. Jahrhundert batirt aus bem Jahre 1724. Es wird die Aufführung ber Haupt = und Staatsaction von Karl XII. burch die

nannt: Glia Simmelfahrt ob. bie Steinigung bes Raboths. Rach Enbigung biefer portrefflichen Saupt-Action foll eine febr angenehme nachfomobie ben Beichluß machen, genannt: ber vom Bidelbering ermorbete Schulmeifter ober bie artig betro. gene Spectbiebe." 1709 gaben bie fachfifden hoftomobianten "eine mobifebenswerthe Sauptaction: Bettfreit ber Berliebten, ober: bie um ben Jungfernfrang felbft ftreitenbe Pringefin, mit Arlegvins Rurgweil gefüllt;" ferner: "ber auf Befehl und Roften feines Raifers reifenbe Chinefer." 1719 finben wir bie Sauptaftion "ber verliebte Tyrann Asphalibes, Ronig bon Arabien, mit Arlequin, einem im Ropf verrudten Juriften" mit bem nachfpiel "bie toftbare Lacherlichfeit ober bie fpitfinbigen boch aber recht beftraften Mabchen" (nach Molière's les gracieuses ridicules). 1721 folgte bie Sauptaftion "von ber Berfibrung Jerufalems" mit ber luftigen Nachtomobie "ber Rrante in ber Einbilbung" (nach Molière's malade imaginaire). - Außerbem werben noch von ben Studen ber fachf. Soffomobianten ermahnt: 1) Olympia und Birenus ober ber truntene Bauer." Der Inbalt biefer Saubtattion ift auf bem Bettel angegeben und beginnt folgenbermaßen: "Birenus, nachbem er öftere bie verauderten Billen von feiner geliebten Dibmpia Rubinenlefgen gefogen, ibm aber einsmals biefe ergebenbe Unluft, weiß nicht warum, verfaget, ift gefonnen megen ber Berachtung, Olympia ju verlaffen und fich nicht mit ber emigen Freiheit wieber ju vermählen" u. f. w. 2) "Die trefliche und febenswürdige biblifche Siftoria: ber fdmere Gunbenfall bes Ronigs Davibs burch ben Chebruch mit ber Bathfeba und beffen barauf erfolgte bergliche Bereuung burch bie fcarfe Bufipredigt bes Brophetens Nathans" mit bem fomifchen Nachfpiele "Bidelberingetheure Dablgeit" u. f. m. u. f. m. Bergl. Schute a. a. D. S. 35 flg.

Saade'fde Gefellichaft ermabnt, "wo Sarlefin ein lufti= ger Ruiragrenther nebft einer gefdmätigen Marfetenberin bie Seriofität biefer Action aboucirte" (milberte)\*). In bemfelben Jahre am 5. Marg führten biefelben Schau= fpieler ein Stud vom Sofpoeten Ronig auf: "Socrates", welchem eine Farce beffelben Berfaffers "ber Dresoner Schlendrian" folgte. Es war bies eine fathrifche Charafterfcilderung bes Dresbner burgerlichen Lebens, welche Damals fehr gefiel. Der Generalfeldmarichall Flemming schrich barüber: "la Galanterie et les intrigues de nos Dames de Dresde continua jusqu'à la fin de la Pièce à la satisfaction de tous les spectateurs, qui y etoint venus en tous grand nombre et même beaucoup de personnes de la première qualité." Das Stud murbe am 25. Juli 1726 von ben beutschen Soffomöbianten auch auf bem Schloffe por ben Allerhöchsten Berrichaften aufgeführt; 1747 ericbien es foggr gebrudt \*\*).

Neben ben hochdeutschen hoffemöbianten zeigten sich auch zuweilen Seistänzer, Luftspringer u. f. w. Der bamals berühmte sogenannte starke Mann, Joh. Karl von Edenberg (Eggenberg) ließ 1731 in Dresben in einer auf bem Neumarkte erbauten hölzernen Bube (40 Ellen

Digitized the Google

<sup>\*)</sup> Diefes Stiid (vielleicht vom Schauspieler Lubovici, ber feit 1725 ber Förfter'ichen Truppe angehörte) ift jebenfalls ibentisch mit ber neuerdings von Lindner herausgegebenen haupe und Staatsattion "Karl ber Zwöljte vor Friedrichshalt". Deffau 1845. Bergl. auch hafce, Umftandl. Beichreibung II. 777.

<sup>\*\*)</sup> Ein anderes Stud, "ber Dreftonifcen Magbe Schlenbrian, in einem fatprifc-moralifcen Rad-Spiele", ericien 1729 in Drud.

lang und 14 Ellen boch) täglich zweimal (Nachmittags 3 und 5 Uhr) "viele fonderbare Broben ber bon Gott ihm verliehenen Starte und Rrafte jum Allergnäbigften Boblgefallen und Bergnügeu" feben. Er führte zugleich "eine curieuse Compagnie Seiltanger ben fich, welche mit Geil = Tanten, Boltigiren, perfecten Luft = Springen, bergleichen man hiefigen Orts noch nie gefeben, als auch raren Curiositäten, bonetten Divertiffemente, burch ben curieusen Sang = Burft und Italienischen Bogiatich" gar fehr ergötten\*). Um 26. Dai fpielte bie Banbe auch bei Sofe im Riesensagle \*\*). Die Curiosa sax. vom Jahre 1731 (G. 178 flg.) enthalten ein ausführliches, nicht unintereffantes Referat über ben ftarten Dann. Da übrigens von feinem Wiebertommen bie Rebe ift, fcheint er viel Zuspruch gehabt zu haben; in ber That mußten auch Miligpoften beim Undrange Unordnungen verhüten. 3m August fpielte er wieder in einer Bude auf bem Alt= Auch frangöfische Romobianten und Geiltanger agirten im Berbft 1726 in einer Bube auf bem Reumarkte 8 Wochen lang. - Um 14. Januar 1729 "haben eine Compagnie fleine Berfonen auffm Gemand = Sauf ihre Exercitia mit liebreichen Sprechen und sittfamen Mienen porzuftellen angefangen", wie es faum große Berfonen vermocht hatten, "mit Tangen, Ballets, Schaferenen, Flugwerten, luftigen Reiterenen, und andern curieusen Posituren, auf großen prächtigen Theatris."

<sup>\*)</sup> Bergl. Schüte a. a. D. 61 fig. 68 fig.

<sup>\*\*)</sup> Edenberg producirte bereits am 30. April 1717 in Leipzig feine Runfte vor August bem Starten, wofür er 218 Rfl. erhielt.

Den Schluß ber Borstellungen machte eine "Burlesca", von Erwachsenen ausgeführt. Bor jeder Komödie prafentirte sich der Taschenspieler Philipp Egon von Reihenflein.

Die Baade = Boffmann'iche Truppe fpielte, wie ichon bemerkt, mabrent ber Defizeiten auch in Leipzig, wo Magister Joh. Chriftoph Gottsched (geb. 1700), feit 1726 fcon Senior ber poetifchen Befellfchaft, Diefelbe 1724 jum erften Dale fennen lernte und ertlärte, "bag man rechte Meifterftude" von ihr fab. Unter ben Mitglie= bern erregte feine besondere Aufmertsamkeit Die "Frau Reuber", welche in einem Stude - "bas Reich ber Tobten" - vier Studenten von vier verschiedenen Uni= versitäten fo natürlich barftellte, "bag ihr nichts als eine mannliche gröbere Stimme gefehlt"\*). Friederite Raroline Beigenborn, Tochter bes Berichtsbireftor Daniel Beigenborn zu Reichenbach, war bort am 9. März 3hr Bater ging 1702 als Abvotat 1697 geboren. nach Zwidau, wo fie eine für bie bantalige Beit un= gewöhnlich gute Erziehung genoffen zu haben fcheint. . Bausliche Digverhaltniffe veranlagten fpater bie Tochter, mit einem jungen Schüler bes Lyceums ju Zwidau, Johann Neuber, bem väterlichen Zwange für immer au entflieben \*\*). Beibe traten gur Spiegelberg'fchen Romobiantentruppe in Beifenfels, verliefen biefe jeboch balb und ichloffen fich ber Saade-Soffmann'ichen Gefell-Schaft an, mit ber fie auch in Dresben fpielten. Reuber, welcher die fcone Friederike liebte und fie bald nach ber Flucht gebeirathet hatte, blieb ein mittelmäßiger Schau-

2 1

<sup>\*)</sup> Bernünftige Tablerinnen I. 385.

<sup>\*\*)</sup> Tagebuch bes K. S. Hoftheaters vom Jahr 1852. S. 47.

fpieler, fcblog fich aber feiner genialen Gattin eng an und marb berfelben ein unverbroffener Befchäftsgehilfe. Gottiched urtheilte von ber Neuber, bag fie "in ber Bor= ftellungefunft teiner Frangofin ober Englanderin etwas nachgabe." Gie batte an ben Bofen von Braunschweig, Dresben und Sannover bas Spiel ber frangofifchen Schaufpieler beobachtet und war bie Erfte, welche fich Die feierliche Grazie ihrer Deflamation und ben Bortrag bes Alexandriners angeeignet hatte; boch versuchte fie fich auch in ber Romobie und Stegreifpoffe mit Erfolg. Die Reuber mar bie erfte Schaufpielerin, welche es magte, ein burch bie Saupt- und Staatsaftionen, fowie Sansmurftiaden verwöhntes Bublifum burch "natürlichere, menngleich immer noch fteife, forperliche Bewegungen und Geften, burd minder übertriebenes, vergerrtes Mienen= fpiel auf eine einzig mabre Runft bes Schaufpielers aufmerksam zu machen." (Schütze a. a. D. S. 210). Trot= bem ihr Pringipal Hoffmann ziemlich wenig von ben regelmäßigen Studen hielt, brachte fie es mit ihrem Collegen Rohlhardt, bem berühmten Belbenfpieler. boch babin, baß folche Stude nach Corneille und Brabon auf bie Buhne famen, nämlich "Roberich und Chimene"\*) und "Regulus", bas lettere Trauerfpiel in einer verfi= ficirten Uebersetzung von &. E. Breffant vom Jahre 1695. Trop allen Benuffes bei biefen Borftellungen ward Gottsched boch "auch bie groffe Berwirrung balb aemahr, barinn biefe Schaubuhne ftedte. Lauter fcmul-

<sup>\*)</sup> Bahricheinlich biefelbe Bearbeitung, welche Belthen ichon 1690 unter bem Namen "ber gottlose Roberich" in Dresben am Hofe aufgeführt hatte. I. 307.

ftige und mit Sarlefins-Luftbarfeiten untermengte Saupt= und Staats = Aftionen, lauter unnaturliche Romanftreiche und Liebesverwirrungen, lauter pobelhafte Fraten und Boten maren basjenige, fo man bafelbft gu feben betam. Das einzige gute Stud, fo man aufführete, mar ber Streit zwifden Ehre und Liebe, ober Roberich und Chi= mene; aber nur in ungebundener Rebe überfest. Diefes gefiel mir nun, wie leicht zu erachten ift, vor allen anbern, und zeigte mir ben groffen Unterschied zwischen einem orbentlichen Schaufpiele und einer regellofen Borstellung ber feltsamsten Berwirrungen, auf eine febr empfindliche Beife" \*). Gottiched fuchte Soffmann für feine Blane, bie beutsche Schaubühne gu reinigen und nach bem Mufter ber frangösischen zu bilben, zu gemin= nen, body erklarte biefer, ber ebenfo jaghaft als feine Gattin unternehmend mar, bag er ben "Arminius fonft bargeftellt, aber gefeben habe, wie es mit ben ernft= haften Studen in Berfen ohne eine luftige Berfon nicht ginge."

Die Neuber spielte mit ber Hoffmann'schen Truppe um jene Zeit (1722—1726) während ber Wesse alljährelich auch in Braunschweig auf der Bühne, welche der Kasseewirth Wegener in seinem großen Kasseehause auf der breiten Straße hatte einrichten lassen. Doch auch bei Hofe spielten die Dresdner Hofsomödianten unter dem Schutze August Wilhelm's, dem Sohne des geistereichen, französischer Kunst huldigenden Fürsten Unton Ulrich. Es kamen damals außer "Regulus"

<sup>\*)</sup> Aus ber Borrebe jum "Cato" von Gotticheb. Leipzig 1732. S.

von Pradon auch "Brutus" und "Alexander" von Corneille in Breffand's Uebersetzung, sowie ber "Cib" in einer neuen Bearbeitung bes Kriegsrath Lange auf Die Buhne.

3m Jahre 1725 ftarb Soffmann's Gattin (bie fritbere Bringipalin Sophie Saade), worauf balb Unordnungen bei ber Befellichaft entstanden fein mögen, ber= porgerufen burch ben Leichtfinn Soffmann's, fowie burch Diffverhaltniffe zwischen ihm und feinen Stieffindern, welche aus ber zweiten Che feiner verftorbenen Battin (mit Saade) ftammten. Bon biefen fvielte namentlich Sufanne Ratharine eine Rolle, welche ben Sarlefin ber Befellichaft, Jof. Ferbinand Müller, noch bei Lebzeiten ber Mutter geheirathet hatte. Reuber's ichilbern biefe Borgange in einer fpatern Eingabe an Friedrich August II. (1733), welche zugleich Aufschluß über ihre Erwerbung bes Privilegiums (1727) gibt. Neuber's fchreiben: ba fich nach bem Ableben ber Saade (1725) "viele Schul= ben fanden, welcher ihr britter Mann, Nahmens Carl Ludwig Hoffmann nebst ben Rinbern erfter (foll beifen zweiter) Che nicht bezahlen wolten, fo führte erwehnter Hoffmanu bie gante Gesellschaft anno 1726 unter bem Nahmen als Königl. Bobln. und Churfürftl. Gachk. Sof= Comoedianten von ber Leivziger Ofter=Meffe nach Sam= burg\*). Er tonnte fich aber mit feinen unruhigen Stief= Rinbern nicht vertragen, als nun baber viele Unordnung entstunde, und bie Creditores auch ihre Bezahlung forberten, gieng biefer Soffmann, mit feiner Dagb beimlich fort, woburch benn ber unterthänigste Respect gegen bas

<sup>\*)</sup> Bergl. Schüte a. a. D. S. 50.

Ronigl. allergnäbigft ertheilte Praticat hintangefetet, Die gante Gefellichaft beidimpffet und in Samburg gertreunt murbe, wie hiervon ber bahmalige Samburg. Legations Secretar Lehmann ausführlichen Bericht an bas Rönigl. Dber Soff Marichall Umt erstattet hat. Sierauf tamen wir nebft ben Uebergebliebenen wieber hieher nach Dref= ben, nahmen noch etliche Lanbes = Rinber zu uns, und bathen bei Ihro Ronig l. Maj. glorwürtigft. Beracht= niffee, allerunterthänigft um Gnabe und Schut, ba und benn am 8. Aug. 1727 ein allergnäbigstes Decret er= theilet murbe, laut begen wir als Sof = Comoedianten angenommen worben" u. f. m. In einer früheren Gin= gabe (Dresben 15. Februar 1727), in welcher Neuber's um bas erledigte Privilegium baten, führen fie an, bag Soffmann nach Betersburg zu ben beutschen Comoedianten gegangen fei, feine Stieffinder in Braunichmeig (wo fie icon von früher befannt maren) Dienfte genommen und Reuber's auf Untrag ber pringipallofen Gefellichaft bie Direktion übernommen hatten. Bugleich verfprachen fie in biefer Gingabe: "burch Berfchreibung ber beften Leute von andern Comoedianten, begere Ginrichtung bes teut= ichen Chau-Blazes, und ber barauf vorzustellenben Stude" nach bes Beh. Secretair und Sofpoeten Joh. Ulrich Ronig "Anleitung". bem Privilegium Ehre machen gu Der Dberhofmaricall von Löwendahl hatte ichon unterm 7. April 1727 bem Reuber ein Interimebecret ausgefertigt, ba megen Abmefenheit bes Ronigs von Dresben (er mar in Bolen) ber befinitiven Ertheilung bes Brivilegiums Schwierigfeiten entgegen traten. folgte erft am 8. August auf ein zweites bringendes Befuch (Dresten 31. Juli 1727), in welchem bie Roth ber Wefellichaft gefchilbert, fowie bie erlittenen Berlufte und Rosten auf 1000 Thir. angegeben wurden. Noch vor= handene Schriftstude bes Schwiegersohnes ber Saade= Soffmann (3of. Ferb. Müller) und feiner Gattin vom Jahre 1733, als beibe ber Reuber bas Brivilegium wieder abjagten (f. fpater), fcbilbern bie Berhaltniffe frei= lich anders. In einer folden Gingabe (Dresten 26. Gev= tember 1733) beschuldigen Müller's Renber und feine Gattin, "mit großer Lift" ihnen 1727 die von ihren Eltern "ererbte Comoedianten-Banbe entzogen" und "fich biefelbe bochft unverantwortlicher Beife angemaget" gu haben, - "auch foldergeftalt unterm fälfdlichen Borgeben", bag bie Baade'ichen Erben nicht im Stante gemefen, "bie vererbte und mit vielen Schulden beschwerte Comoedianten = Bante fortzuseten", fich ine Dittel ge= fchlagen und biefe Schulben bezahlet hatten, woburch fie in Befit des Privilegiums gefommen feien. ler's Anführen follten Neuber's in Samburg ihren Bringipal Hoffmann zu jener Flucht mit seiner Magt nicht allein gerathen haben, fondern ihm auch bagu behilflich gewesen fein, unter bem Borgeben, Soffmann's Stief= finder feien gegen biefes Liebesverhaltnif und wollten eine Beirath nicht zugeben. Soffmann habe bem Rathe ber Neuber's um fo eber gefolgt, als fie ihm verfprochen batten, bafür zu forgen, baf bie Truppe feiner Bringipalschaft nicht sofort entsagen und sich nicht mit bem älteften Stieffohne beffelben einlaffen merbe. Rach Soffmann's Berichwinden hatten Neuber's aber trot ber Bemühungen biefes Cohnes bie Truppe 'für ihre allei= nige Direction gestimmt, also nicht einmal ihr Soffmann gegebenes Berfprechen gehalten. Ferner befculrigen

Müller's Reuber und feine Gattin, Die zwei jungften Stieffinder Soffmann's (einen Gohn von 10 und ein Datchen von 8 Jahren) beimlich nach Beifenfele ent= führt und bort "von ber tatholifden gur protestantischen Religion abzugieben" versucht zu haben. Auch bätten fich Renber's tie von ben Saade'ichen Erben in Sam= burg gurudgelaffenen Theaterutenfilien im Berthe von 200 Thirn. wiberrechtlich angemaßet. - Die Wahrheit biefer nicht eben erquidlichen Borgange mag wohl in ber Mitte liegen, b. h. Reuber's werben Die Berhaltniffe flug benutt haben, um fich in ben Befit ber Bringipalicaft ju feten, welche jebenfalls in ben letten Jahren vernachläffigt worben mar. Beibe fühlten bie Rraft in fich ju foldem Unternehmen und bie Mitglieder icheinen Bertrauen ju ihnen gehabt ju haben. Neuber's führen an (15. Februar 1727), daß fie unter ber Soffmann= Saade'ichen Banbe biejenigen gewefen feien, welche "ben vornehmften Benfall befanntermagen, in Dresten, und fonften überall, ihrer Action und Aufführung halber," erhalten hatten. Der Runft murbe burch ihre Ermerbung bes Brivilegiums ber größte Dienft geleiftet. Der einzige Anklagepunkt von entschiedener Wichtigkeit Seiten Müller's gegen fie mar bie Affaire mit ben beiben Rinbern; biefe follte ihnen fpater (1733) noch große Berlegenheiten bereiten.

Das Königliche Decret, welches Neuber's also unterm 8. August 1727 erhalten hatten, santete wie das Haade's von 1714 bis auf den Eingang: — "Uhrkunden hiermit, daß Wir, nachdem die sogenannte Haadische Bande Unferer ehemaligen Hoff-Comoedianten getrennt worden, Johann Neubern und bessen Eheweib, Friedericen Caro-

linen zu Unfern hoff-Comoedianten auf- und angenommen." Bohann Reuber wird als R. poln. und Kurf. fächf. hoftomöbiant im hof- und Staatstalender vom Jahre 1728 unter ben vom Oberhofmarschallamte bepenbirenden "hofbefreyten" angeführt, boch repräsentirte er nur die Direction, die in der That seine Gattin führte.

Das Bündniß der Neuber's und Gottsched's, melsches nun ersolgte, ist bekannt: sie reformirten das verswilderte deutsche Theater nach dem Muster der französsischen Bühne, verdannten nach und nach den Hanswurst, die Stegreisspiele und die regellosen Stücke. Zuerst auf dem Boden der französischen Tragödie sußend, sollten später deutsche Originale die Uebersetzungen ablösen. Neuber's gingen um so lieber auf Gottsched's Pläne ein, "das bisherige Chaos abzuschaffen, und die deutsche Cosmödie auf den Tuß der Frantösischen zu setzen;" als Friederike und ihr erster Heldenspieler Kohlhardt in solschen Tragödien glänzten. Bom Jahre 1727, wo die Neuber'sche Truppe zum ersten Male während der Oftersmesse in Leipzig spielte, datirt die Gründung der neueren Schauspielsunst\*). Devrient (II. 11.) saßt die Berdienste

<sup>\*)</sup> Die Reuber wußte übrigens als fluge Frau alle sich günftig barbietenben Umstände ju benuten. Als "Regulus" nach Bressand's Uebersetzung 1727 in Leipzig ben Ansang zur Reformation machen sollte, veraulasten Gottsched und bie Reuber ben Hospoeten König in Dresben, die alte Sprache zu verändern und zu veredeln, um so einen wirfiamen Fürsprecher beim sächsichen Hose für bas neue Unternehmen zu gewinnen. Durch König wurde nun Neuber's die Garberobe vom Dresdener Theater verabsolgt und der Ersolg des Stückes auch baburch gesichert, daß bas Publistum glaubte, der Hos interessire sich für die regelmäßigen Stücke.

ber Reuber und Gottiched's trefflich in folgenden Bor= ten zusammen: "Beibe haben bie Rluft geschloffen, welche fo lange amifchen Dicht= und Schaufpieltunft, gwifchen ber höberen Bilbung und bem volksthumlichen Theater lag." Beibe grundeten außerbem bie erfte beutiche Schule ber beutiden Schausvielfunft. Devrient (wie faft alle feine literarifchen Borganger) folagt übrigens Johann Reuber's Bertienfte ju gering an, wenn er als bie Geele aller Unternehmungen allein beffen Gattin hinftellt. Freilich fonnte biefe boppelt burch ihren feurigen, unterneb= menben und männlichen Charafter als Bringipalin, fowie burch ihr Talent als Schaufpielerin wirfen, boch fturgte fie Uebereilung, Eigenfinn und Stolg oft in Berlegenheit, in welchen Fallen ihr Gatte wenigftens bis gum Berwürfniffe mit Gottiched wohl ichlichtend und vermittelnd eingewirft baben mag. Der Neuber wird natürlicher Berftand und Ginn für bas Schone nachgerühmt, boch fcheint ihre eigentliche Bilbung ber ihres Mannes unter= geordnet gemefen ju fein. Dies geht aus bem Briefwechsel mit Gottsched bervor, welchen Dr. Danzel in feinem intereffanten Berte (Botticheb und feine Beit. Leipzig 1848) theilmeife mitgetheilt bat. Wohl läßt fich barnach vermuthen, baf alle Schriftstude, welche von Reuber's bekannt geworben find, fowie bie, welche wir jum erften Dale ermähnen werben, - fie mogen von beiben ober nur von Friederite Caroline unterzeichnet fein, - von Johann Reuber verfaßt find. Einfluß mag mohl auch bei ben von feiner Battin verfaßten Borfpielen, Dantfagungen u. f. w. ftattgefunden haben. Demunerachtet geht Dangel zu weit, wenn er ber Reuber eine "untergeordnete Stellung" jumeift. Den

Ruf und Ginfluß Friederiten's beweift icon bas Brivi= legium, welches ihrem Manne und ihr ertheilt marb. Ueberdies ermahnen Zeitgenoffen bei ber vielfachen Bartei= nahme für ober gegen bie Beftrebungen Gottiched's und bes Reuber'iden Chepagres meift nur bie Frau. Enticheibend jeboch hierüber ift bas Urtheil Leffings, welcher lettere eine berühmte Schauspielerin nennt, und ihr eine "vollfom= mene Renntnif ihrer Runft", fowie "mannliche Ginfichten" nicht abspricht\*). Jebenfalls vertrat fie bie Unterneh= mungen nach außen, mahrend ihr Mann in ftillem aber einflufreichem Wirten weniger genannt murbe und be8= halb auch unbefannter blieb. Nach ber Rückfehr aus Ruftland (1740) freilich tritt die Neuber vollständig in ben Borbergrund und ihr Dann ift von biefer Beit an ber Nachwelt nur noch als Unterzeichner ber Theaterzettel befannt geworben \*\*). - Reuber fpielte übrigens in ben extemporirten Studen ben Anfelmo, welcher feine Force= rolle gemefen fein foll.

Die Bestrebungen ber Neuber (wir werben nun nur noch von Caroline Friederike sprechen) gingen nicht allein auf die Berbesserung der Schauspieldichtung und Schauspielkunst, auch die äußere Einrichtung der Bühne und die socialen Berhältnisse ihrer Truppe suchte sie zu heben, Dinge, die nothwendig eines aus dem andern hervorgehen nunsten. Schütze sagt tressend, daß es der Neuber Absicht gewesen sei, "mehr Ordnung und Sitte, bessere Spieler, besseres Spiel und bessere Stücke" zu schaffen,

<sup>\*)</sup> Borrebe ju C. Mplius Schriften XXXIII.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Dangel a. a. D. S. 130 fig. 170, fowie Schütze a. a. D. 211.

eine Abficht, Die fie auch erreichte, foweit es bie fie oft hart bedrängenden Umftande erlaubten und foweit bies für ben Anfang folder Reformen möglich mar. burch ihre Rachfolger, bie Bringipale Schonemann, Roch, Adermann, fowie burch bie Schaufpieler Edhof, Branbes, Schröber u. f. w. erreicht worben ift, mar nur ber tüchtige Beiterbau auf bem von ihr gelegten Grunde. Deforationen, Garberobe, Requisitenwesen und bergleichen äufere Dinge jog fie in ben Bereich ihrer Berbefferun= gen, - ja felbft um bie Beredelung ber Schaufpielmufit fummerte fie fich \*). Freilich erschienen ihre Belben und Belbinnen ber Borgeit immer noch in Allongeperuden und gefteiften frangofifchen Rleibern, in Reifroden und Fantagen, wie es bie Dobe erheifchte. Gie felbft fpielte bie Baire ftets im Reifrode \*\*). - Was Die inneren Berhältniffe ihrer Truppe betraf, suchte fie mehr Ordnung und Sitte gu fchaffen, ale bieber, ba bie babin biefe bei ben herumgiehenden Banben gang gefehlt hatten. ledigen Manner hatten freien Tifch bei ihr, jungen Frauenzimmern gab fie Wohnung und Roft und hielt fie ale Bflegetochter. - Die Gagen waren noch fehr gering. Die höchfte wöchentliche Gage war 5 fl.; felbft Rohl= hardt, ihr befter Schaufpieler, befam nicht mehr, Gin

\*\*) Shitte a. a. D. G. 219.

<sup>\*) 30</sup>h. Ab. Scheibe (geb. 1708, geft. 1776) gab hierzu bie erste Beranlassung. Er componirte 1738, in welchem Jahre Reuber's in Hamburg spielten, Ouverturen zu Polyenet und Mithribat, welche die Neuber auch in Hamburg, Kiel und Leipzig spielen ließ. Scheibe sprach sich über dießen Gegenstand ausstührlich in seinem kritischen Musstus (67. Stild) aus. Bergleiche auch Lessung eiche Dramaturgie (Nr. 26).

Anfänger erhielt 2 fl., ein Berheiratheter eben so viel Bulage. Roch (f. später) erhielt gleich anfangs 5 fl. und wegen seiner vorzüglichen Branchbarkeit balb 9 fl.\*)

Die Neuber'sche Truppe spielte nun hauptsächlich in Leipzig (gewissermaßen ihr Standquartier); außerdem in Braunschweig, Hannover, Hamburg, Nürnberg und in Dresden. In ber sächsischen Hauptstadt gab sie im October, November und December 1730 sechs Wochen lang auf dem Gewandhause Borstellungen: ob zum ersten Male, muß dahingestellt bleiben. Neuber schrieb damals an Gottsche nicht sehr zufrieden über seinen Aufenthalt: "es kommen zwar ziemlich viel Zuschauer, aber nach dortiger Art hören sie stets nur halb zu und es gefällt ihnen baher nur halb." (Danzel a. a. D. S. 132). \*\*)

<sup>\*)</sup> Blümner a. a. D. S. 46.

<sup>\*\*)</sup> Leiber mar. es unmöglich. Dresbner Theatergettel ber Deuber aufzufinden. Auch bierin mar fie einfacher und gefcmadvoller geworben, wie aus ben Mittheilungen Schute's (a. a. D. S. 217) bervorgebt. 1728 lautete ein Samburger Bettel folgenbermaßen: "Seute ben 3. Juni mirb von ben t. b. und d. f. Sof-Comobianten ben respectiven Berrn Liebhabern teutscher Schauspiele in einem luftigen Stud vorgeftellet merben: wer leicht glaubt, wird leicht betrogen, ober: ber Leberbanbler von Bergamo. Den Beidluß macht ein luftiges Nachfpiel. Der Schauplat ift in ber Rublentwiete neben bem Bremerichluffel in einer Bube, wofür bie Berrn Liebhaber invitiret Johann Reuber." Mitunter freilich verfiel fie auch noch in ben alten martifchreienben Styl; fo 1732 in Samburg, mo fie anflinbigte: "Der Bilbe, ein neues, luftiges Stud. Die Schaububne fiellt eine Gegend bei Samburg vor, wo man bie Schiffe auf ber Elbe und babei bie Stabt Samburg fieht. Das Stud ift burchaus fo luftig und artig, bag man wenige

Die Schlusvorstellung am 8. December, "allen Zuschauern zu Ehren und Dankbarkeit", bilbete "Berenize ober ber zärtliche Abschieb", aus bem Französsischen bes Racine von einem Mitgliebe ber beutschen Gesellschaft in Leipzig übersett. Zum Schlusse sangen die Schäfer und Schäserinnen:

"Der himmel schent euch vieles Glüde, Er taß euch in der schönsten Ruh, Und wersse seine günftgen Blide Euch biß in späthe Zeiten zu. Er laß den hoben Schut euch von August genießen, Und euer Wohlergehn von seiner Gnade sließen! Der himmel lasse biesen Mauren Den Frieden und die Sicherheit Wie diß anher noch länger dauren, Er laß euch seine gilldne Zeit Wir wünschen, daß auf euch des himmels Segen schwebe, Daß jedermann beglidt, vergnügt und ruhig lebe!"\*)

bergleichen bier gefehen bat. Den Befcluf macht ein neues Luftfpiel: vier Frauenzimmer nach ber Mobe."

\*) Solche Boesten, namentlich die kurzen Dankgedichte am Schlusse der Borstellungen, sertigte gewöhnlich die Reuber mit Hilfe ihres Mannes. Auch Umrisse zu den Stegreisspielen entwarf sie Gottscheb sagt in der Borrede zum zweiten Theile der beutschen Schaubühne (S. 17): "Uns ist noch zur Zeile der beutschen Schaubühne (S. 17): "Uns ist noch zur Zeile der gemacht, und herr Koch bekannt worden, der den Ramen eines Poeten durch die Berfertigung ordentlicher Schauspiele verdienet hätte." Lessing sagt an der schon angezogenen Stelle, daß sie nur in einem Punkte ihr Geschlecht verrathen habe: "Sie tändelt ungemein gern auf dem Theater. Alle Schauspiele von ihrer Ersindung sind voll Put, voller Berkleidung, voller Festivitäten, wunderbar nnb schimmernd. Bielleicht zwar kannte sie ihre herrn Leipziger und das war vielleicht eine List von ihr, was ich sit Schwachbeit halte."

Unter ber Neuber'schen Truppe glänzte vor Allen Kohlhardt, der berühmteste Schauspieler damaliger Zeit, den Rabener gleich vortrefslich im Komischen wie im Tragischen nannte (Satiren II. 335), — auch Lorenz ist zu erwähnen, "ein geborner Dresdner, welcher komische Kollen, vornehmlich Alte, und seine Frau verschiedene Weiber= und Mädchenrollen mit Beisall spielten." (Schütze a. a. D. S. 212.) Ferner gewann die Neuber die Wittwe Gründler mit ihrer Tochter\*), den alten Denner und sür einige Zeit die Familie Spiegelberg, welche sich in Leipzig nicht hatte halten können.

Im Jahre 1730 während der Monate Februar und October "präsentirten auch die Hochsürstl. Sachsen-Weissenselsstlaten ober Duersurthischen Hoscomödianten zu Alts-Dresden (jetzige Neustadt) aus'm Gewandhaus täglich von 5—7 Uhr Abends auf einem Theater mit Marionetten ober großen anderthalb Ellen hohen Figuren allerhand sehenswürdige Comödien, Tragödien, Ballete, Schäserehen, unterschiedliche Tänte, Maschienen, Flugwerke, allerhand seltssame Meers-Wunder-Thiere und lustige Harlequinaden."

Im Jahre 1732 mährend des Carnevals spielte die Neuber wieder in Dresden "ihre sehenswürdigen Comösdien". Ihre Truppe hatte damals die renommirtesten Künstler zu Mitgliedern. Außer den schon erwähnten thaten sich in den ersten 10—15 Jahren ihrer Prinzipalsschaft darunter solgende Talente hervor: Friederike Tummsler, Schröter, Jatoby, Weise, Winzinger, Klotsch, Steinschaft,

<sup>\*)</sup> Lettere verlor bie Neuber 1738 in hamburg, mo fie einen ehemaligen Schauspieler ber Truppe, ben Notar unb Sprachlehrer Beiße beirathete.

brecher, Meyer, Untufch, Schubert und Bolfram. Ferner Turpe, ein geschicktes Nachahmungstalent, - Fabricius, ber Roblbardt in polternben Alten copirte und Bebienten gut fpielte. 3m Jahre 1728 trat Gottfried Beinrich Roch zur "Banbe", ausgezeichnet als Belb in frangofifcher Declamationsmanier und in Charafteren ber Molière'= iden Luftfpiele, folden, Die Molière felbft gefpielt hatte, b. b. fogenannten Mantelrollen. Als bie Truppe 1736. und 1737 in Strafburg fpielte, lernte er ben frangofi= fchen Schauspielern ihre Manieren gludlich ab. Muger= bem nütte er als Schriftsteller, bearbeitete, bialogifirte Die Stegreifftude und bichtete felbft, ja malte fogar Decorationen, fury mar eine Sauptstüte bes Unternehmens. 1737 heirathete er bie Schaufpielerin Buchner, welche fanfte und gartliche Liebhaberinnen, fpater Soubretten fpielte. Im Jahre 1730 tam Job. Friedrich Schone= mann aus Rreffen im Sannöverschen gur Truppe; er wird als portrefflich in tomifchen Alten, Mantelrollen und frangofifden Bebienten genannt (Schüte a. a. D. S. 244). Geine Frau, Unna Rabel Beigler aus Luneburg, fpielte gartliche Liebhaberinnen. Auch Suppich (mitunter als Gefährte von Neuber's bei ihrer Flucht aus Zwidau erwähnt) wird ale "junger fein gebilbeter Afteur" gefchilbert, ber querft Stuper mit Glud fpielte\*). Rarl Gottlob Bend= rich, ein Stubent. Gobn eines Arztes und 1717 geboren, fpater ale Liebhaber in ben Biener Stegreiffpielen befannt, fcblog fich erft 1738 ber Reuber in Samburg an.

<sup>\*)</sup> Schute a. a. D. S. 218 führt Suppich als gebornen Dresbner an und läft ihn erft 1731 in Rurnberg gur Reuber's iden Trupbe treten.

In bemfelben Jahre mar in Leipzig auch Ab. Gottfr. Ublich aus Bifchofewerba, ein armer Student, ber an= fange nur Barthien für die Neuber abicbrieb, jur Truppe getommen. Dit folden Rraften tonnte unfere Bringipalin Tüchtiges leiften, boch mußte fie vorfichtig mit ihren Blanen vorgeben. Zwifden ben Tragobien ober foge= nannten Berfe-Romödien mußten immer noch Saupt= und Staatsactionen, Festspiele, Lotalfpage, Stegreiffpiele und bergleichen mit pomphaften Unfündigungen gegeben mer= Freilich fehlte es auch mitunter an regelmäßigen Deprient (II. 20.) führt bas Repertoir ber Stilden. Reuber von 1727-1740 an und gahlt unter 27 Studen, melde bie Babn ber Reform brachen, 15 Ueberfetungen; bie anderen maren Bearbeitungen ober boch fich an Driainale anlehnende felbftftanbige Dichtungen. Wir finden barunter: Regulus, Brutus und Alexander von Breffant, ben Cib vom Leipziger Burgermeifter Lange, ben 2. Theil bes Cib vom Magister Bebnit, Cinna von Führer überfest. Die Liebe in ben Schafer= hütten von Biccander (Benrici)\*), Titus Manlius ober ber Ebelmann in ber Stadt von Roch. Racine's Iphigenia in Aulis von Gotticheb, bes erftern Berenice von Bandte überfett. 1731 erfdien Gott= fched's Cato, ber burch Roblhardt's meifterhaftes Spiel außerorbentlich gefiel und 10 Auflagen erlebte. \*\*) Fer-

<sup>\*)</sup> Christian Friedrich henrici war Bostjecretair in Leipzig.

\*\*) Die Besethung der Rollen bei der ersten Borstellung
1731 in Leipzig war folgende: "Cato — Hr. Kohlhardt. Arsene oder Bortia — Fr. Neuberin. Portius, Catons Sohn —
Hr. Suppich. Phenice, Arseness Bertraute — Igst. Buchnerin. Phocas, Catons Bebienter — Hr. Gottschald. Phar-

ner wurden aufgeführt: Ulhsses von Ithata von Ludwig, die Horacier und Timoleon von Georg Behrmann, die Horacier nach Corneille, Cajus Kasbricius nach Zeno vom Magister Müller versertigt, der Tod Cäsar's von Roch, Boltaire's Brutus und Algira, Racine's Britanikus, Phädra und Esser, alle von Stüven übersett, Mithridates vom Pros. Witter in Straßburg, Polheukt von Friedrich Lick, Cornelia von Gottsched's Frau, Boltaire's verschwenseberischer Sohn von Koch übersett und das erste Original Schlegel's: Die Geschwister in Taurien. Dazu kamen allerdings noch die Comödien Molière's und seiner Rachsolger.

Außer ben Vorstellungen ber hochdeutschen Hossonwöbianten fanden in Dresden auch noch zuweilen Studentenund Schulkomödien statt. Am 26. Mai 1732 Nachmittags von 4 bis 8 Uhr gaben 25 Personen "angehendec Studenten" auf dem Gewandhause "einen solennen Actum Comico-tragicum" in lateinischer Sprache, nach einer Komödie Weiße's vom Candidaten der Theologie und Regens der Alumnen der Kreuzschule, Magister Christoph Kretschmar (der auch die Darstellung leitete) in Verse gebracht. Das Stück schilderte in 5 Atten Masaniello's Aufruhr in Neapel, war von 600 Menschen besucht, welche von den Unternehmern eingeladen waren, erhielt vielen Beisall und mußte am 28. Mai wiederholt wer-

naces, König aus Bonte — Gr. Neuber. Felix, fein Bebienter — Fr. Turpe. Cafar — Fr. Koch. Domitius, fein Bebienter — Herr Jacobi. Artobanus, ein Parther — Hr. Schönemann.

ben. Bon benfelben Berfonen warb am 29. Mai zum Schlusse eine beutsche Romöbie, "bie vertheibigte Un= schuld, höchst vergnügt präsentiret."

Roch ist ein Curiosum zu erwähnen. 3m Ottober 1732 gab unter Direction eines Schulmeisters aus Epha (in der Oberlausits ohnweit Zittau) in Neustadt eine Bande Leinewebergesellen folgende "Opera oder Singespiel: Der gestürzte Goliath" vom Rector Grosser in Görlis\*). Ueber Musit, Darstellung und Ausstührung, sowohl der Sänger als Instrumentisten, ergoß sich der bekannte "Micrander" in den Curios. Sax. (1733. 10) in ziemlich plebesem Tone und beissendem Spotte. Gewiß barf in dieser Vorstellung einsacher Handwerter ein Auskäuser der im 16. und 17. Jahrhunderte so beliebeten Handwertersomödien und Fastnachtsspiele vermuthet werden \*\*).

Der am 1. Februar 1733 erfolgte Tod Friedrich August I. sollte ber so glänzend begonnenen Laufbahn der Neuber nicht unerhebliche Schwierigkeiten bereiten. Jos. Ferdinand Müller, seit 1728 Prinzipal, bat nebst seiner Frau Susanne Catharine in einer Eingabe d. d.

<sup>\*)</sup> Camuel Groffer (geb. 1666), 1690 Conrector an ber Ricolaijoule in Leipzig, 1691 Rector zu Altenburg, feit 1691 in gleicher Stellung in Görlit, ftarb bort 1736.

<sup>\*\*)</sup> Auch auf bem Lanbe famen noch folde Borftellungen ver. 1754 wurben mehre Banern ju Cunnersborf mit 1 Reu-fcoc Strafe belegt, weil fie im bortigen Gericht und in Königftein Comöbien gespielt hatten, wobei "bep einer Enthauptung, ber agirenbe Scharfrichter bem Berurtheilten bei Abschlagung bes ausgesetten pappenen Kopfies eine große Bunbe gehauen" hatte, worans Zant und Schlägerei entstanben.

Drefiben 7. Mug. 1733, unter Museinandersetzung ber icon S. 310 flg. ergählten Borgange nach bem Tobe ber Sophie Saade = Soffmann, fowie barauf fugent, bag er und feine Frau die nächsten Erben ber Saade maren, um bas fachfifde Privilegium, welches er auch auf Berfügung bes Beb. Cabinets (2. Geptember) aus ber Landesregierung d. d. Dredben, 8. Geptember 1733 erhielt. Reuber's, melde bamale in Braunfdweig und Samburg frielten, maren zwar fofort (im Monat Marg) um Erneuerung ihres Brivilegiums eingekommen, batten biefelbe aber trot aller Bemühungen nicht erlangen fonnen, ohngeachtet ihnen ber Dberhofmarfchall ein Interimebecret ausgestellt und ben Magistrat zu Leipzig bereits unterm 31. August 1733 angewiesen batte, "ben fachf. Bofcomobianten Reuber in ber bevorftebenden Michaelismeffe an bem gewöhnlichen Blate fpielen zu laffen". In einem Bittidreiben an ben Ronig d. d. Dresben 25. Ceptember 1733 führten Renber's an, baf fie bie Ertheilung bes Brivilegiums 1727 aufgemuntert habe, "einen Berfuch zu magen, bas beutsche Theater in einen begern Stand ju fegen; ba wir benn, burch Anschaffung guter Comoedien, toftbahren theatrali= ichen Rleibungen und anderer Bubehörungen, unfer benberfeits ererbtes Bermögen gant bagu verwendet haben. Bie weit mir mit ber Berbefferung gefommen find, ift fowohl außerhalb als in Sachfen gur Benuge befannt: Denn es find bergleichen gute und von allen ärgerlichen Boffen gereinigte Stude noch von feinen anbern beut= fchen Comoedianten, ale une, aufgeführet worben. bulben feine Berfon, weber mannlichen noch weiblichen Geschlechts, bie fich nicht wohl aufführet, ihre Runft verftebet ober erlernen will. Die gebührenben Abgaben

haben wir allzeit richtig abgetragen, und uns in allen Studen fo verhalten, baf ben bem Bochlöbl. Dberhof-Marichall = Umte, noch ben andern Obrigfeiten niehmals wieber uns Rlage eingelauffen. Wie benn auch burch unfere Richtigkeit und guten Wanbel ber Rath in Leipzig bewogen worben, mit uns einen Contract ju ichliefen, und einen Boben einzugeben, auf welchen wir unfern Chau-Blat, vor unfer Belb, mit großen Roften erbauet haben." Meuber's führten ferner an, baf fie oft, nament= lich aber mahrend ber Deffen, von "Leuthen, bie fich vor Comoedianten ausgeben," geftort worben, Leuten, "welche vielen Unfug verüben, fpielen, fauffen, fchlagen, balb auseinander lauffen, bald mit Brablen fich wieder gufammen finden, Schulben machen, beimlich bavon geben, weber Abgaben noch Almofen richtig abtragen, und burch ihren unordentlichen bofen Lebens = Banbel, fomobl bie von großen herren aus Onaben erhaltenen Brabicate perunehren, als auch andere Ehrliebenbe Comoedianten befdimpffen wie jum Erempel bie Bangerifden, ingleichen auch bie Baben Durlachischen Sof-Comoedianten in lettverwichenen Jahren in Leipzig gethan". Schlieflich baten Die Betenten, bas Privilegium ju "confirmiren, und cum jure prohibendi ju erneuern". - Müller's fonnten in Leipzig nicht fofort jum Spielen tommen; ber bortige Rath, welcher auf Reuber's Geite geftanben ju haben fceint, gestattete ihnen gwar, ihr Theater aufzuschlagen, mo fie wollten, wies ihnen aber feltfamer Beife feinen Blat bagu an, unter bem Borgeben, es fei ein folder mahrend ber gerade ftattfindenben Dichaelismeffe gar nicht zu finden. Müller, ein im Befchwerbeführen nicht jaghafter Mann, bem übrigens nur am Reuber'ichen

Theater (im Fleifchhaufe) gelegen mar, flagte beim Ronig, worauf ein abermaliges Refcript ber Landesregierung an ben Rath (16. October 1733) auf Berfügung bes Beb. Cabinete und Geh. Rathes befagt: ba "Wir nun Supplicanten (Düller's) ben gebachtem Brivilegio in alle Wege fcuten ju laffen, gnabigft gemehnt find," foldem bas Theater (im Fleischhaufe) unverzüglich einzuräumen, ohngeachtet bes mit Reuber's abgeschloffenen Contraftes\*), in ben Muller's eintreten wollten, ober ihnen "einen andern jum agiren bequemen Blat anweisen, fie auch an bem freien Exercitio bes gnäbigst erstatteten Privilegii auf feinerlen Beife hindern zu laffen". Unterm 21. Dftober 1733 (d. d. Leipzig) petitionirten Reuber's noch einmal, jeboch wieber vergebens. Die Stimmung bes Bofes icheint entichieben gegen fie gewesen zu fein, baupt= fächlich vielleicht wegen ber wiederholten Befchulbigung Müller's, baf Reuber's bie jungften Rinber ber Saade convertirt hatten (S. 313). Auffällig ift es jebenfalls, bag Reuber's in ihren gablreichen noch vorhandenen Schriftftuden über bie gange Sache biefe Unflage gar nicht berühren.

<sup>\*)</sup> Der Magistrat hatte mit Neubern, als privilegirtem Hof. Comödianten, über ben Schauplat auf bem Fleischause einen Contract von 1732 bis 1735 geschloffen, nach welchem jenem "in und auser ben Wessen mit des Rathes Borwissen auf bem vor seine Kosten aufgeschlagenen theatro Comödien ausgufibren, und holdes nebst den sit die Buschauer gesertigten Bänken von einer Messe ur andern stehen zu lassen, freystehe," wositr derselbe 20 Thir. Miethzins, "und auserdem, was ihm sitr jeden Tag, da er eine Action aussibre, bictirt werde, — gewöhnlich 4 Thaler" — entrichten mußte; es trug daher der Magistrat Bedenken, das Fleischaus einem Andern einzuräumen. (Blümner S. 53 fla.)

Mußerdem icheinen Die Italiener und ber Sofvoet Ronig Alles gegen bie Reuber aufgeboten zu baben. Konig batte ichon 1730 Gottfcbed, bem er feit 1727 ein thatiger Bonner gewesen mar und bie Brofessur ber Dichtfunft verschafft batte, feinen Schut entzogen, ale biefer fo fanatifch gegen Die Oper eiferte, welche er "eine Beforberin ber Bolluft und eine Berberberin ber Sitten" nannte! König berief fich barauf, daß man richtige Tragodien ale Opern Dichten fonne, mas er in ber Dper "Sancio und Senilbe" gethan zu haben glaubte, Die fpater auch ale recitirendes Schauspiel (von Roch in Alexandrinern abgefaßt) mit Beifall gegeben wurde. Er fühlte fich um fo mehr verlest, als er burch Singspiele an verschiebenen Bofen Ehre erworben batte, und erflarte, Gottiched habe wie ber Blinde von Farben geurtheilt. König mar jeben= falls die Saupturfache, warum Gottiched und Neuber's in Dresben und am Bofe nicht festen fuß faffen tonn= ten; er hauptfächlich unterftutte auch fpater Roft gegen Gotticheb. Löwendahl icheint ber Gingige gemefen zu fein, ber fich für bie geistreiche Frau intereffirte, boch ohne Erfolg; an ihn wendete fich bie Neuber wiederholt, freilich ohne Refultat. In einem Aftenftude bes Dberhofmarichallamtes ju Dresten fint zwei Briefe von ibr enthalten, Die nicht ohne Intereffe find. Der eine ift an Lömenbahl gerichtet, ber andere an eine ebenfalls bochstebenbe Berfonlichkeit, beren Rame jedoch nicht gu ermitteln mar, ba bie Abreffe fehlt. Diefer lettere Brief lautet\*): "Sochgebohrner Berr! Bnäbiger Berr ic. Em.

<sup>\*)</sup> Die auffallend schlechte Absaffung biefes Briefes läßt boch wohl vermuthen, bag benfelben bie Neuber allein geschrieben habe. (Bergl. S. 315).

Sochgebohren Excell. halten mir ju boben Gnaben bas ich mich unterftebe eine fdrifftl. nachricht und bemuthige bitte in meiner ungludt. Gache ju überfchiden, fie beftebet fürplich barinnen. Das 3bro Dai, unsere alleranabiafte Ronigin auf bie bobe fdrifftl. Borbitte 3hro bochfürftl. Durchl, ber regierenben Bertogin von Braunschweig welche ich am 7. April biefes iett laufenben jahres 3bro Dai, ber Konigin felbft unterthänigft über= reichet babe und in welcher ein allerunterthäniaftes Memorial an 3hro Mai, ben Konig und 3hro Maj, bie Ronigin von uns eingelegt gewefen find, genäbigftes andwortschreiben an bochftgebachte Durchl. Bertogin burch 3hro Dai. Rammerfrau am 15. April 1734 einhändigen und anvertrauen lafen \*). Diefes fcrei= ben nun habe ich nicht eber als am Lett verwichenen 2. juni biefes jahres an Ihro hochfürftl. Durchl. Die regirenbe Bertogin von Braunschweig nach Lauchstädt ins Bab überbringen fonnen : in und aus bemfelben rudfcreiben von 3bro Daj. ber Ronigin erhalten Sochft= gedachte Durchl. Bertogin auf Dero Boben Borfpruch por une bie Rachricht "Wir hatten une bas allergnabigfte Privilegium zu fuchen niemahlen angelegen fenn "laffen noch uns an einem orte besfals gebührend ge-"melbet. Ihro Maj. bie Königin hatten burch Dero "geheimen Secretair allerorten fragen und bie fache aufs "genauste untersuchen laffen, aber nirgends von uns et=

<sup>\*)</sup> Die Herzogin-Wittwe Elife Sophie Marie (verm. 1710, + 1767) scheint sich für die Reuber, welche öfter in Braunschweig spielte, interessirt zu haben. Wahrscheinlich auf ihre Berwendung erhielten Reuber's 1733 das Prädicat als Hochfurst. Braunschweig-Lüneburgische Hossonsbianten.

"was sinden können, und also hätte Müller das Privi"legium gesucht und auch erhalten; was dem Comoedien"platz anlangte, so hätten Ihro Waj. der König befehl
"an dem Rath zu Leipzig gegeben, der Rath solte Wülf"lern als Hof Comoedianten dem ihm gehörigen Platz
"geben und einräumen, der Rath zu Leipzig aber hätte
"eingewendet sie könnten Wüllern den Platz nicht geben,
"weil Reuber so viel auf die Reparatur Kosten gewen"det hätte, darauf hätten Ihro Maj. wieder Besehl geben
"laßen an dem Rath, Müller solte uns alle ausgewen"beten unkosten bezahlen, denn Behde Königl. Maj. wolten
"nicht das uns zu kurt oder unrecht geschehe.

Run ergeht an Em. Sochgebohr. Excell. mein un= terthänig wehmuthiges Bitten ba bod in bem Sochlöbl. Dberhof Marschallamt sowohl als in benen Acten ge= nügfamer Beweif bas mir uns zu rechter Zeit ben unserer erften Instanz gebührend gemelbet zu finden ift. anders noch eine Doglichfeit uns von biefen unglud gu erretten zu finden ift und Em. Sochgebohrn Excell, nicht ein besonderes bebenden baben baben Gich nebft 3hr. Excell, bem Berrn Oberhofmaricall jur bezeugung ber mabren umftanbe ben 3hro Maj, undern allergnäbigften Lanbespater bie Wahrheit zu entbeden nicht beschwerlich fallen laffen und baburch gnabig zu verhintern bas mir wieber Bochstgebachter Benber Ronigl. May: May: boben Gnabe und Billen nichts wiederrechtliches wiederfahren und angethan werben muß. 3ch weif nicht zu wem ich in biefer auferften Roth meine Buflucht hinnehmen foll, benn ich bin bennahe burch biefes unglud ieto fcon in bem erbarml. ftanbt gefetet bas ich mit allen meinen redlichen Landstindern die ben meiner Compagnie find werbe auf unserm Baterlande betteln müßen. Ew. Hochgebohrn Excell. Erbarmen sich boch wo mögl. über mein Elend das dieses was zur Wahrheit gehöret, Königl. May: von benden seiten nit länger verborgen bleibe und mir hernach ohne mein verschulden die schuld nit wieder so klägl. gegeben werden muß als hätte ich auch davon nit gehörig Bericht abgestattet. Dieses eingelegte Memorial das ich an den Hrn. Grasen Brühl überreichet, wird meinen schwertz noch deutlicher machen\*). Welche Freiheit die ich dadurch begehe Ew. Hochgebohrn Excell. mir gnädig übersehen werden, ich weiß nit was mir vor ein gantz unbekander trost Dero genädige hülsse gewiß verspricht und mich in dieser Hossinung beh Ehren und Leben ershalten wird vor welche hohe Gnade ich wie sonst zeitslebens mit dem demüthigsten Dand verbleibe

Ew. Hochgebohrn Excell.

unterthänige Friederica Carolina

Leipzig b. 9. jun. 1734.

in ber Ritterftraße auf ber Beumage.

Neuberin Principalin der deutsch

Principalin ber beutschen Hof Comoedianten".

Der Brief an Löwenbahl (d. d. Leipzig 8. Juni 1734) enthält fast bas Nämliche; insbesonbere heißt es barin: "Benn nun Ew. Excellenz hätten sehen follen wie bieße Meße hier mit uns umgegangen worden, es hätte einen Stein erbarmen mögen was uns vor Unrecht geschiehet."

Trot all' biefer Bemühungen \*\*) fonnten Reuber's nichts erreichen. 3mar bescheinigte bas Oberhofmarschall=

<sup>\*)</sup> Diefes Memorial ift in Form einer poetischen Bittfcrift abgefaßt.

<sup>\*\*)</sup> Giebe barüber noch Blumner G. 55 fig.

amt, baf fie zweimal, gleich nach bem Abfterben bes Ronigs und im December 1733, um Erneuerung bes Brivilegiume eingefommen feien, baf ihnen baffelbe aber nicht habe ertheilt werben fonnen, bas erstemal wegen ber Trauer, bas zweitemal, weil Müller's icon feit bem September im Befit beffelben gemefen feien, - fie mußten aber auf Miller's wieberholte Borftellungen, wobei fich biefe bitter über bie Laffigteit bes Leipziger Rathes befdwerten, ihr Theater im Bleifchaufe raumen und erhielten nur eine Entschädigung baffir. endliche Entideibung erfolgt mar, batten fich Duller und Reuber babin verglichen (letterer zugleich als ebe= licher Bormund), bag Reuber mabrent ber Oftermeffe 1734 noch auf bem Fleischhause spielen, nach berfelben aber baffelbe Dallern einräumen folle. Allein nach Ablauf ber Meffe und nach Beendigung ber Borftellungen, erflarte bie Neuberin, ihr Mann fen nicht berechtigt ge= mefen, fich in ihrem Namen mit Müllern zu vergleichen, und ein folder Bergleich habe von ihr felbit, mit Bei= ftanb eines Curators, gefchloffen werben muffen. auf bies Anführen ergriffene Appellation murbe aber verworfen. (Blumner, S. 54.) Ein Cabinetebefehl an ben Beh. Rath (3. Juli 1734) machte endlich ber Sache in entschiedenem Tone ein Ende. Er befahl, baf bem Bergleiche unbedingt nachzufommen fei und bem Rathe ju Leipzig barüber "nachbrückliche Berfügung" jugeben folle: alfo bas Rleifcbaus an Müller abgutreten, ber Nenber aber bas Spielen zu Defizeiten an einem anbern Blate ju geftatten fei; foblieflich beifit es: "auch weil Wir biesfalls weiter im geringften nicht behelliget fenn wollen, bargegen einiges Appelliren, es geschehe von

welchem Theile und wohin es wolle, nicht attendiret werbe." Freilich mußten Reuber's nun bes Schutes. welchen bas Privilegium boch bot, entbebren und ihr theuer erfauftes Theater miffen. In einer Bube bor bem Brimmaifchen Thore auf einem von Roch ermählten Blate ichlugen fie ihre Schaubühne auf. Much ber regel= mäßige Befuch Dresbens mar nun unmöglich geworben. Die Neuber hatte übrigens fortfatlich Wibermartigfeiten mit Müller's. Der Rath zu Leipzig icheint ihr nicht auf alleinige Berantwortung bas Spielen haben gestatten wollen, weshalb ber Oberhofmarichall ihr zu verschiebenen Beiten mit einem "Borfpruch" ju Bilfe fam; fo im Gep= tember 1737 und im November 1738. Much an ben Wittenberger Rath gab ibr Lowendahl 1738 Empfeh= lungen, boch lieft fie bort Diller nicht zum Auftreten Bielfaches Unglud verfolgte bie außerorbent= liche Frau, Die jedoch fest in ihren Beftrebungen und Grundfaten verharrte. Abmedfelnd befuchte fie Braunfdweig, Strafburg, Lubed, namentlich aber Samburg. 1736 berief fie und ihre Truppe ber Bergog Rarl Friedrich von Schleswig-Bolftein unter Ertheilung bes Baten= tes ale Sofichauspieler nach Riel, boch fonnte auch er fie nicht allein halten. 3m Jahre 1737 lächelte ihr bes Gludes hellfter Stern noch einmal; fie fpielte in Subertusburg bei Sofe und icheint bei biefer Belegenheit bas fächfische Bradicat wieder erlangt zu haben (f. fpater). 1739 hatte fie bas Unglud, fich mit Gottiched zu ent= zweien, weil fie fich geweigert hatte, bie in ber befferen Stuve'fchen Ueberfetung bereits einftubirte "Mzire" von Boltaire, in ber ber gelehrten Brofefforin zu geben. Balo barauf, im Jahre 1740, murbe bie Reuber'iche Gefell=

ichaft burch Bermittelung bes ehemaligen Bergogs Rurland, Ernft Biron, von ber Raiferin Unna nach Betersburg berufen\*). Rach bem Tobe ber Raiferin und bem baburch erfolgten Sturge Biron's, mußte fie jeboch bie ruffifde Sauptstadt verlaffen, ohne ihre an biefes Greignift gefnüpften Soffnungen erfüllt zu feben. Schon 1741 febrte fie gur Oftermeffe nach Leipzig gurud, ver= feben mit einem Empfehlungsbriefe bes im Auftrage feiner Regierung in Betereburg weilenben fachfifden Beb. Rathes Grafen von Lynar an Brubl. Es beift barin, baß bie Reuber ihre gange Soffnung auf Brühl fete, nach einer "auswerts fo fcablich gemachten Brobe" fich nun "beständig in Leipzig etabliren wolle", um bort auch außer ben Deffen einigemal zu fpielen, und biergu unt bie Brotection Brubl's bitte. Trotbem ibr biefe gemabrt murbe, batte fie mit neuen Schwierigfeiten gu fampfen. Der Bringipal Frang Schuch mit feiner Gefellichaft beberrichte bie Stabte bis gur Elbe, - Leppert, ber beliebte Dresbner Sarletin (f. fpater) und ber Boftomobiant Dauler bereiften Sachfen. Schönemann, ber nicht mit nach Rufland gegangen mar, hatte eine eigene Truppe errichtet, welcher einige Schaufpieler ber Reuber beige= treten waren (Sendrich und Uhlich) und welche nun in Leipzig unter Gottiched's Brotection fpielte, ber biefelbe,

<sup>\*)</sup> Gottscheb schrieb bamals (12. März 1740) an Manteuffel: "So verlieren wir in Deutschland wieberum ein Mittel ben guten Geschmad zu beförbern, nämlich, bie einzige Comdbie, bie eine gesunde und vernfinftige Schaubühne gehabt. In Cachsen fragt man nach solchen Sachen nichts, die von Auswärtigen mit sehr großen Koften gesuchet werben. Bas haben nun die freien Kufte bei uns zu hoffen?" (Danzel a. a. D. 137.)

ba fie überdies auch ber Frau Brofefforin "Alzire" bar= ftellte, in Wort und Schrift jum Rachtheil ber Reuber hervorhob. Erbittert bierüber ließ fich bie leibenschaft= liche Frau binreigen, Gottiched auf ihrer Bubne ju verfpotten (Devrient II. 49 fig.), indem fie ben letten Att bes "Cato" in parobirtem Spiele barftellen lieft, mas ben Streit bis jum Scandal fleigerte, ba Gotticheb bie Untwort nicht fouldig blieb und bie Reuber ibn folieklich in einem felbft gebichtetem Borfpiele "ber allertoft= barfte Schat" in ber Berfon bes Tablere am 18. Gep= tember 1741 fogar auf bie Bubne brachte. Graf Brubl, welcher fich gerade mit bem Sofe in Leipzig befand, und ber Befallen baran finden mochte, "ben ftolgen Beban= tismus fturgen ju feben," begunftigte bies ungludliche Unternehmen, fatt ber entweihten Bubne und bem guten Befchmade feinen Schut zu gewähren. 218 Gottiched gegen eine Wieberholung am 4. October beim Rathe Brotest eingelegt batte, ermöglichte ein Cabinetebefehl von bemfelben Tage boch biefe Aufführung. In biefem Befehle beißt es, ber Rath ju Leipzig folle bas Stud trot ber von Gotticheb "bargegen angewandten Protestation und Appellation ferner ungeftort aufführen laffen, ohne fünftiges protestiren ober appelliren in geringsten zu attendiren". Den Theaterzettel zu biefem Stude fiebe als literaturbiftorifches Curiofum unter Beilage B.\*)

<sup>\*) 30</sup>h. Christoph Roft, früher Gotticheb's Schüler und Anhänger, mußte als Secretair und Bibliothekar bes Grafen Brühl nach bem Wilken seines hern, ber Gräfin Moszinska und bes Hofpoeten König die Neuber in Schut nahmen und noch weitere Withsseite auf "ben literarischen Machthaber" abschießen; dies geschach in einer Satyre ("bas Borfpiel. Ein episches Ge-

Rachbem ber Renber Rohlhardt gestorben war, entlief fie ihre Gesellschaft und ging mit ihrem Manne und Suppid nach Dichat, wo ber bortige Amtmann, ibr Freund, fie gaftlich aufnahm. 1744 jedoch marb fie bereits wieder eine Truppe, ber die Elite ber alten bald guflog; Roch, Septrich, Antusch, Lorenz, Wolfram zogen Die junge Kleefelber (fpater als Frau Brudner berühmt), Brud (niedrig fomische Bediente und Alte) und Schu= berth (ganfifche Alte) berbei. Gie rivalifirte nun in Leipzig mit Schonemann, reifte umber und versuchte Alles, um fich zu halten. Neue Bewegungen in ber einheimischen bramatischen Literatur ichienen fie zu unter= Elias Schlegel erfdien mit feinen Tragobien ftüten. und Romödien; Krüger, Martin und Uhlich (Mitglieder ber Schönemann'fchen Truppe) fchloffen fich ihm an. Das

bicht. Bern 1742"), welche bamale allerbinge confiscirt murbe, jeboch 3 Auflagen erlebte. Die Schweiger ließen fie ale vierte Auflage aufnehmen in "Critifche Betrachtungen und freve Unterfuchungen jum Mufnehmen und gur Berbefferung ber bentiden Schaububne. Mit einer Bufdrift an bie Frau Reuberin. Bern 1741." In einem biefem Buche vorgebrudten Schreiben an bie Reuber beißt es: "Mithin feben wir bie Beit, ba fie (bie Reuber) mit bem Berrn Brofeffor gebrochen bat, für ben bestimmten Periodus an, mo bie erbarmlich erhabene Schreibart ber Gottichebifden Schule von ber Schaubuhne verbannet und bagegen bie natürliche und genane eingeführt worben." Dies mar bas Glaubensbefenntnig aller Begner Gotticheb's. Ein abideulides Bampblet gegen bie Renber ericbien bagegen 1743 und 1744 in 2 Theilen: "Leben und Thaten ber weltberuchtigten und beften Comobiantin unferer Beit, nehmlich ber Soch-Gblen und Tugend begabten Frauen, Frauen Friederica Carolina Reuberin" u. f. w. in 2 Theilen. Der zweite Theil enthält ein folechtes Bortrait ber migbanbelten Frau.

Schäferspiel erwachte wieber burch Roft; bie Reuber felbft fchrieb folche Stude und ftrieb Mylius bagu an. Bellert folgte barin, wie er benn bas rührenbe Luftfpiel Solberg's Romodien gefielen burch ihren ge= funden Sumor und auch unter ben Frangofen entftanben vermandte Luftfpiele von Destouches, Fahan, Greffet u. A. Trotbem bie Reuber allen biefen Ericheinungen gerecht wurde und eine rührige Thätigkeit entwidelte, fonnte fie bie frühere Bobe nicht wieder erreichen. Rachbem fie noch 1747 bes achtzehnjährigen Leffing erftes Stud. "Der junge Belehrte" in Leipzig aufgeführt hatte, meldem "Damon" und "bie alte Jungfrau" balb folgten, und baburch biefe gewaltige Erscheinung, ben Begründer beutscher Literatur und beutscher Buhne in ihrer Gigen= beit, in bas theatralifche Leben eingeführt hatte, - verfolgte fie bas Unglud immer heftiger. Trotbem ihr 1745 bas Brivilegium ertheilt worben mar, außer ben Meffen in Leipzig allein "Comodie gu fpielen", marb baffelbe boch nicht geschütt. 1749 (24. Februar) baten Meuber's noch um die Bergunftigung, auch mahrend ber brei Deffen allein fpielen zu burfen, unter bem Un= führen, daß fie ftets bemüht gewesen feien, die "beutsche Schau-Buhne mit benen auserlefenften moralifden Studen und Uebersetzungen zu verbegern" und wie fie "ben letten Beller an fothane Gultifierung" gewendet hatten, wie fie ferner besonders ber ftubirenden Jugend megen bie Stude auf bas solidefte ausgearbeitet, auch baber, und bamit gar nichts ärgerliches passire, ben Harlequin" abgeschafft hatten." In bemfelben Jahre murbe bie Reuber jedoch burch Schonemann aus ihrem Theater in Quanbt's Sofe verdrangt, ba obiges Gefuch nicht bewilligt worben

war. Sie beklagte fich bitter in einer Eingabe (6 Dai) wie fie nun ichon jum zweiten Dale von ihren "Blaten burch allerhand Bormand und Arglift vertrieben merbe." Sie erbot fich, für bas alleinige Brivilegium in Leipzig, wenn fie bort agire, monatlich 5 Thir. ober täglich 6 Gr. an jedem Spielabende Abgabe zu entrichten; boch ber= gebens. Die Neuber fcblug nun ihr Theater im Blumen= berge auf, welches nach ihrer eigenen Angabe Dr. Stöhr für fie gebaut hatte, scheint fich aber auch bort nicht ficher gefühlt zu haben. In einer Eingabe 1749 (24. Decem= ber) theilt fie biefe Ueberfiedelung und jugleich die Befürchtung mit, daß es "bas Unfeben" ju gewinnen icheine, als wolle man fie "jum britten mable vertreiben, und ganglich ruiniren," - boch fei fie überzeugt, "bag ein folches ber allerhöchsten Intention unmöglich gemäß fenn tonne." Diefe Befürchtung bemahrheitete fich balb. Un= fang 1750 verbrängte fie Roch, ihr ehemaliger Freund, als neuernannter Softomobiant auch aus bem Blumen= Roch hatte fie icon 1748 verlaffen, um mit Bendrich und ber Loreng einem Rufe nach Wien gu folgen. Auch die Kleefelber hatte fich von ihr getrenut und ben Schaufpieler Rlotfch geheirathet. Endlich murbe ihr auch noch ber getrene Suppich burch ben Tob ent= riffen. Gelbft zwei neue junge Talente, Dobbelin und Bitthoft, halfen ihr nichts; - ihre Zeit mar vorüber. Neue Sterne, wie Ronrad Edhof, Ronrad Ernft Ader= mann u. A. ericbienen am Sorizonte bes beutiden Theatere. Gie fühlte bies und lofte ibre Truppe 1750 gu Berbft ftill und geräufchlos auf. Gelbft als Schaufpielerin feine Anerkennung mehr finbend (1753 mar fie

auch in Wien), burch ben Ausbruch bes fiebenjährigen Rrieges um alle Soffnung gebracht, friftete fie bie letten Jahre ihres vielbewegten Lebens in Dresben burch Un= Devrient (II. 60.) berichtet terftützung edler Denfchen. ausführlich barüber, fo wie über ihr Ende am 30. No= vember 1760 Connabends früh gegen 1 Uhr in Laube= gaft, wohin fie mit einigen Gliebern ber Familie ibres Bohlthaters, bes R. Leibargtes Dr. Löber, mahrend ber Beschiefung Drestens geflüchtet mar. Dantbare Berehrer und einige Freunde liefen ihr 1776 ein Dentmal in Laubegaft errichten, welches, fowie bas vermeintliche Grab auf bem Rirchhofe ju Leuben, Die Bietat ber Ditglieber bes Rönigl. Gachf. Softheaters 1852 wieber auf= frifchte\*). Joh. Reuber, überall bas Schidfal ber Gattin theilend, war vor berfelben in Dresben im Saufe bes Dr. Löber gestorben; er warb am 3. Marg 1759 begra= ben. - Gottsched endete 1766 in Leipzig, nachbem er feit 1753 flugermeife allen Antheil an bem Schaufpiel= mefen aufgegeben hatte, ba er ben Ginfluß barauf feit bem Bruche mit Reuber's und bem Streite mit ben Schweizern längst verloren hatte.

Wir fehren nun zu ben Nachrichten gurud, Die wir über bie Pflege bes beutschen Schauspieles in Dresben anzuführen haben.

Im Jahre 1734 mahrend bes Carnevals spielten bie Hoftomödianten (Müller) täglich im Gewandhause, am 18. und 19. Februar sogar auf dem Schlosse vor den jungen Herrschaften. — Bei dieser Müller'schen Truppe besand sich Joh. Christoph Kirsch, der damals beliebte

<sup>\*)</sup> Bergl. Tagebuch bes A. S. Hoftheaters vom Jahr 1852. S. 46 fig.

"fleine und luftige Arlequin", welcher anch bei Carne= valeluftbarteiten am Sofe oft bie Stelle eines Luftig= maders perfab. Auch Die Schaufpieler Bagde und Sub= ler werben ermähnt. - Muller fpielte mit feiner Be= fellichaft von nun an ziemlich regelmäßig in Dresben; noch 1756 wird er im Staatstalenber ale Boffemöbiant Gein Revertoir bestand fast nur aus unregel= mäftigen ertemporirten Studen und Sanswurftfomöbien. (S. 347 flg.) Er mar auch 1740 in Samburg, bei welcher Belegenheit ihn Schitze (a. a. D. S. 63) nicht eben gunftig beurtheilt. Diefer nennt feine Comobien abge= fcmadt, "mit Boten, Baubereien und Boffen burch und burch gefüllt." Müller gab bort "luftige Gingpoffen= fpiele, Die nach einer einformigen Melobie abgefungen murben, fogenannte beutiche Schaufpiele, 3. B. Leben und Tod ber gaubernben Girce ober ber gebornte Sarle= fin, worin Sarlefin unter andern in einen Rachtftubl verzaubert wird, Schildfroten in falefutifche Subner, und bes Unfinns mehr." Auch im Jahre 1741 beimfuchte "biefer Afterprincipal ber niedrigften Rlaffe Samburg aufs neue, und marb, jur Schande bes Ungeschmads jener Zeiten, ein begunftigter Rival einer Neuberin und ihres befferen und verbefferten Schaufpiels".

Außer ben Hoffomödianten fpielten 1734 in Dresden während bes Carnevals noch die Weißenfelsische Hofteruppe in Berlich's Schenke und eine britte Gefellschaft im weißen Rosse. Die Abwesenheit der Neuber mag andere minder bedeutende Collegen zu Bersuchen ermuthigt baben.

Auch eine Schulsomöbie fah Dresben im Jahre 1734. Um 13. Mai gab bie neustädter Schule auf bem Ge-



wanthause unter Direction ihres Rectors M. Kreischmar (S. 323) eine lateinische Comöbie. Die Schule hatte die Bühne auf eigene Kosten erbaut und die Billets gratis vertheilt. Am 14. Mai gaben dieselben Schüler ein beutsches Schauspiel: "die zwar gedrückte, doch endelich erhöhete Tugend" genannt, wozu der Rector ein beutsches Programm hatte drucken lassen. "Bei bepben Comöbien war eine vollständige Musit zu hören, sonderelich aber ben der teutschen ein angenehmes Bastorale".

Die Müller'sche Truppe spielte im Gewandhause gewöhnlich während bes Carnevals und während ber Monate November und December. Dazwischen traten auch
fremde hochdeutsche Komödianten aus, theils im Gewandhause, theils in andern Localitäten, sowohl in Altstadt
als in Neustadt. Darunter werden erwähnt: 1735 ber
Prinzipal Alten\*); 1739 die weimarischen Hossonödianten im großen Gartensaale bes Zinzendorf'schen Gartens;
1740, 1741 und 1742 der Prinzipal Johann Franz
Döppe aus Prag; 1741 die Prinzipale Joh. Sigism.
Hauptmann und Joh. Christoph Richter; 1742, 1743,
1744 und 1745 der Prinzipal Felix Kurz aus Brünn\*\*);
1750 der Prinzipal Carl Friedrich Reibehand (ein
Schneider)\*\*\*). Auch Johann Christoph Kirsch, der bald

<sup>\*)</sup> Diefer Alten gab unter anbern ein Stud "ber eingebilbete König in ber Person Stanissai Lescinsti", weshalb ibn ber Oberhofmarichall mahrscheinlich aus politischen Rucfichten vom 18—21. Januar in Arreft nehmen ließ.

<sup>\*\*)</sup> Die brunner Romöbianten unter Rurg maren bamale febr befannt und beliebt.

<sup>\*\*\*)</sup> lleber Reibehand's Repertoir im alten Stole ber ertemporirten Stiide und Barlefinaben fiebe Schlit a. a. D. S. 83.

eine eigene Bande errichtet hatte, spielte seit 1741 regelmäßig in Dresden. Er als Harletin, seine Frau als Colombine waren die Hauptakteurs\*). 1744 spielten sogar türkische Komödianten im Gewandhause wöchentlich sünfmal unter großem Bulause. Daneben excellirten auch Seilkänzer, Luftspringer, Bunderdoctoren, Marionettenspieler u. s. w. Im Jahre 1743 bat der "Hoff Voltigierer Athanasius Apporosa um Generalconcession für Sachsen, mit der Compagnie "seiner ersernten Kunstschäfen, swohl in Seil-Tanzen, Voltigieren und Lufftschrüngen, als auch in der Forcée zu zeigen und Comoedien" aufsühren zu dürfen.

Inzwischen gelang es ber Neuber, mit ihrer Truppe vor Friedrich August II. und Maria Josepha aufzutreten, — ein Ereignis, welches damals viel Aufsehen machte. Die Borstellungen fanden während der Jagdzeit 1737 in Hubertusburg statt. Die Neuber führte das Beste ihres Repertoirs vor: "aus dem Französischen überssetze alte Stüde", wie eine gleichzeitige Nachricht berichtet. Am 5. November Abends 7 Uhr nach der Tasel war die erste Vorstellung: "Graf Esser" mit der lustigen Nachstomödie "der Drestoner Schlendrian" (S. 305). Nach dem Schlusse hielt die Neuber an beide Majestäten "eine sehr

<sup>\*)</sup> Als Kirich 1742 "biblische Hiftorien" aufführte, und nach des Oberconsistorii Ansühren dabei "biblische Redensarten unverantwortlicher Weise mistrauchte, daburch aber nicht geringes Aergerniß verursachte", wurde dem Nathe besohlen, berartige Borstellungen aus ftrengste zu verbieten. Dies geschah auch bei Androhung von 10 Thlr. Strase. Beilage C. ift vom Jahre 1750 ein Theaterzeitel abgebruckt, welcher die Art seiner Prinzipalschaft hinlänglich charafteristrt.

moblgesette Rebe in Versen", welche mir ale Beilage D. mittheilen, ba man baraus erfeben fann, welch fühne Soffnungen bie bedrängte Frau baran fnüpfte. 6. November folgte bas Luftfpiel "ber verheirathete Bhi= lefoph" mit bem nachfviele "bie verliebte Bermanblung," - am 9. November "Bolpeucte" mit bem Luftfpiele "tie Mündel", - am 10. November "ber Beigige" mit bem Rachfpiele "bie Ganschen", - am 13. Novem= ber bie Schlufvorftellung "Iphigenia" und "ber ver= liebte Bormund". Um Enbe biefer Aufführung hielt die Reuber wiederum eine Dantfagungerebe in Berfen; fie betam für die 5 Borftellungen 100 Ducaten. ihrer Beftrebungen und ber Runft fnüpften an biefe Borgange fromme Buniche: "fo wollen einige nicht obne Grund muthmaßen, daß folche (bie Neuber) am Bofe wohl noch ferner gehört werben burffte." Diefe Boff= nungen follten unerfüllt bleiben. Unfere Biffene faben ber Ronig und die Konigin nie wieder eine Borftellung beutscher Schauspieler von Beruf\*). Die Neuber benutte

<sup>\*)</sup> Gottscheb in ber Borrebe jum II. Theil ber beutschen Schaubühne (S. 24) sagt: "So viel ift gewiß, daß die Deutschen Comöbianten bei unsern meist gar zu ausländisch gesinnten hößer, bisher nicht sonderlich geachtet worden: Außer daß bie Reuberische Bande einmal die. Ehre gehabt, zu hubertusburg vor Sr. Königl. Majest. etliche Trauerspiele und Lustspiele von der guten Arth auszusühren und gnädigsten Beysall zu erlangen." An Graf Manteussel schrieb er am 9. December 1737: "Bei uns in Sachsen sehen, seitdem Se. Königl. Maj. sich neulich in hubertusburg verscheben beutsche Tragöbien und Comöbien von der Reubertichen Bande haben aufsühren saffen. Diese Leute haben seit zehn Jahren ihre Schaubühne ganz auf den französsischen

übrigens flug bas ihr gebotene Blud. Noch in Subertusburg (13. November) tamen fie und ihr Mann um Ertheilung bes Bradifates als Soffomobianten ein, fowie um bie Erlaubniff, in Leipzig, wo fie bas Burgerrech: erworben, in einem eigenen in einem Brivathaufe er= bauten "Theatro" mabrend und außer ben Deffen fpielen ju burfen. Müller's reichten icon unterm 18, und 30. November Befuche gegen folde Bermilligungen ein, und erboten fich, jährlich einen "Canonem à 30 Thir." an die Rammer pranumerando ju gablen. Db nun wirtlich die Ertheilung bes Brivilegiums erfolgte, muß ba= bin gestellt bleiben, boch icheint bies fast ber Fall gemefen zu fein, ba fich Reuber's von biefer Reit an wieber bes fachfifden Brabitates bedienen, auch in be= bordlichen Erlaffen mit bemfelben belegt werben. Erlaubnig in Leipzig zu fpielen, erfolgte ausbrudlich. (Bahricheinlich hatte biefe Erlaubnif nur Bezug auf bas Spielen aufer ber Meffe. Bergl. G. 332.) - Die Reuber mag einen Schützer an Brühl gehabt haben,

Fuß gesethet, und find im Stande, mehr als 50—60 Stücken, bie aus dem Krangössichen übersetzt sind, auf die natürlichste Art vorzustellen. Sie haben vor dem Könige unter andern, auf bessen vorsellen Besel, den Grafen Esser, den Polyenctes und die Phisigenia vorstellen müssen, welche letzteren Stücke ich selbst übersetzt habe. Se. Maj. haben viel Ausmerksamkeit daben bezeuget, und deren Benfall sonderlich dadurch bezeuget, daß sie diese Bande in Dero Dienste nehmen wollen." (Danzel a. a. D. S. 135 flg.) Das waren freilich chimärische Hoffnungen. König, sowie der ganze italienische Parnaß in Dresden wird mit Macht gegen solche gefährliche Eindringlinge gekämpft haben.

welchen bas beutsche Schaufpiel wenigstens einigermagen intereffirt ju haben icheint\*).

<sup>\*)</sup> Ginen Beweis bierfür liefern auch folgenbe Borgange. 3m Jahre 1741 ftellten bie Universitäten gu Leipzig und Bittenberg unter Bequanabme auf bie Truppen Muller's unb Reuber's beim Oberconfiftorium au Dresben vor, "baf bie Borftellung berer öffenilichen Schaufpiele in befagten Stabten, ber allba flubirenben Jugend nicht geringen Rachtheil jugiebe, und fie nicht nur jum Milfiggang und Sintanfetung ber erforberlichen Application, fonbern auch ju vielen Depensen verleite." Bugleich flagten fie über Ueberhandnahme ber Bagarbipiele und baten, bag in Bittenberg gar teine Romobien, in Leipzig nur mabrent ber 3 Deffen folche ftattfinben moch-Das Oberconfiftorium trat in einem Berichte an ben Beb. Rath biefen Aufichten bei, boch erfolgte feine Refolution. 3m Jahre 1742 erneuerten bie Universitäten ibr Befuch, morauf auch bie Lanbeeregierung 1744 bem Gutachten bee Dberconfiftoriums beitrat, und nun bas Beb. Confifium fein Bebenten fant, baffetbe ju "approbiren" und beghatb d. d. Dresben 16. Geptember 1744 burch bie Lanbeeregierung an bie Rreisbeamten und Dagiftrate ju Leipzig und Wittenberg Berfügung ergeben ließ "megen Ginichrantung berer Comoedien und anberer öffentlichen Luft-Spiele, auch Abftellung ber boben, Bludsfpiele." Rachbem bereits burch ben Beb. Rath mittelft Ript. d. d. Dresben 10. Februar 1745 an bie Landesregierung ber Reuber gestattet worben mar, in Leipzig auch außer ben Deffen wöchentlich zweimal zu fpielen, mifchte fich Brubl in bie Cache und veranlafite burch Cabinetebefehl an ben Beb. Rath (2. Juni 1745) bie gangliche Unfbebung ber pebantifchen Dagregel. Es beift in biefem Befehl, baf ber Ronig "teineswegs befinden moge," bag bie Bestattung öffentlicher Schaufpiele in Leipzig und Bittenberg ber bort ftubirenben Jugenb "fo grofen Rachtheil ale vorgeftellet gugieben" burfte, "wenn nur barben bie Goranten ber Erbarteit nicht überfdritten," und bingegen burch "Sanbhabung ernfter Policey" in ben

Mm 16. Januar 1738 (bem Borabende bes Jahres= tages bes polnifchen Rronungsfestes) gaben bie Soffomobianten in Dresben ein neues "in gebundener Rebe ober teutschen Berfen" verfaßtes Stud: "Augufti Butigfeit" "mit volltommenem Applausu einer ftarden Menge Buichauer hoben und niebern Stanbes". Dem Stude ging ein Prolog voraus, welcher gebruckt in 4. erschien. "In genere ju gebenten" fcblieft ber Berichterftatter ber Curiosa sax. (1739. 30.), "fo mar biefes gante Boetifche aus ber Römifchen Siftorie genommene Schaufpiel burch und burch auf bas anmuthigste eingerichtet, und bie Acteurs bewiesen auch ihre Stellungen bergeftalt, bag jedermann ein fattsames Bergnugen und Plaudite an ben Tag gegeben \*)." - Um 10. Dai beffelben Jahres murbe jur Feier ber ficilianischen Bermählung (G. 228 flg.) von Müller wieder ein neues Stud "Uluffes" aufgeführt,

Wein- und Caffeebanfern und andern Berfilhrungsorten die Jugend von sonstigen ilppigem und Gelbspilternden Zeitvertreibe" abgehalten wirde. Der Geh. Rath verfügte nun an die Landesregierung und das Oberconsistorium (10. Juni 1745), daß "auß bewegenden Ursachen in Gnaden bewilligt, daß zu Leipzig und Wittenberg das ganze Jahr die Comoedien ohne hinderung nachgelassen werden mögen." In Wittenberg scheinen überhaupt in dieser Beziehung ftrenge Ansichten geherricht zu haben. Schon 1728 und 1729 hatte der Rath sich geweigert, Neuber's das Rathhaus zum Spielen einzuräumen und nur auf Königl. Besehl nachgegeben. 1733 ersolgte trothem Beigerung, wobei der Rath hauptsächlich Feuersgefährlicheit vorschültzte, da sich die Studenten nicht nehmen ließen, im Theater "Tobad" zu rauchen. Auch Miller's wurden 1734 dieselben Schwierigkeiten bereitet.

<sup>\*)</sup> Den Theaterzettel bes Studes fiebe Beilage E.

mit einem Brologe "Bereinigung ber Liebe mit ber Da= ieftat". - 3m November und December 1738 gaben Die Softomobianten wie gewöhnlich Borftellungen. Repertoir bestand aus lauter Sauptaktionen und Sarle= finiaben, barunter: "bie. verftellte Marrheit ober Arlequin, ein Boftillon wiber feinen Billen. Der furchtfame Banta= ion mit Arlequin beffen furzweiligen Bebienten. von ber Liebe übermundene Sittenlehre. Die Macht bes Berbangniffes ober philosophirende Frauengimmer. luftige Schluffel = und Tafchenzauberei mit Arlequin, einem burch viele Bufalle und lacherliche Begebenheiten frumm und gerabe gebegten Amanten. Wer in ber beutigen Belt zu leben ift befliffen, muß als Boliticus fich zu verstellen wiffen ober bie Bahricheinlichkeit zwischen Treu und Untreu, mit Arlequin einem luftigen Bebien= Le Banqueroutier mit Arlequin einem verstellten und verliebten Raufmannsbiener. Der bumme Berr und fluge Rnecht. Der goldmachenbe Mibas. Die erfreuliche Fourbon, ber Schelm in ber Saut mit Arle= quin feinem lacherlichen Discipul. Die burch Beiberlift neu erfundene Manier, aus bem flügften Manne einen Narren zu machen ober ber burch einen vermeinten Traum jum Trommelichläger geworbene Bantalon und beffen burch Sturmlaufen verlorenes Bobagra, mit Arleguin einem Sternfeber, einer curieufen Röchin, einem Birth in anderer Leute Baufer, einem Apotheter und einem falfchen Berber. Entführung ber altenburgifchen Bringen Ernefti und Alberti von bem Schloffe gu Alten= burg ober Rung von Raufungen mit Arlequin, einem luftigen Roch. Die affatische Banife ober ber megen fei= ner Tyrannei vom Throne gefturzte Chaumigrem mit Ur= lequin einem luftigen Tabuletfrämer, nebst beffen schönen Galanterichandel"\*). — Bon regelmäßigen Stüden wird nur "ber bürgerliche Ebelmann" (le bourgeois genthilhomme von Molière) erwähnt. Auch ein Singspiel gab Müller, betitelt "Lucretia Romana".

Am 16. Januar 1739 gaben bie Hoffomödianten wieder ein neues Schauspiel mit einem Prologe "tie gludliche Zeit" \*\*).

3m Jahre 1744 fpielten Neuber's mieber in Dresben, ebenfo 1748 (mo bie Borftellung "ber Bapre" von Boltaire besonders ermähnt wird), 1749 und 1750. Sie wohnten bamals (feit bem 24. Juli 1748) auf ber Moritsftrafe beim Dr. Johann Gottfried Beber, ber ihnen in feinem Saufe bie mittlere Stage monatweife gegen 20 Thir. vermiethet hatte. Es entstanden balb Streitig= teiten, ba bie Neuber nicht regelmäßig bezahlte und ge= gen ben Contract mehre Mitglieber ihrer Truppe ju fich genommen batte, fo bie Rleefelber, Suppich, Wolfram u. A. Der gestrenge Doctor wollte fie beshalb gern aus feinem Saufe haben. Als weitere Bründe führt er an, bag bie Romöbianten "großen garmen mit Springen und Thurschmeißen verursachten", ferner, bag fie ben gangen Tag über außer ben Stunden, "ale fie Comoedie gespielet. Tobad" geraucht und wenn fie fammtlich ins Theater gegangen, "Feuer in benen Defen und auf bem

<sup>\*)</sup> Die asiatische Banise, nach Ziegler's Selbenroman bearbeitet, war schon seit 1725 eine ber berüchtigsten haupt- und Staatsaktionen. Bergl. Schütze a. a. D. S. 54 und Gottsch's beutsche Schaubühne. Th. 4.

<sup>\*\*)</sup> Die Curiosa sax. (1739) theilen biefen Prolog wort- fic mit.

Heerbe gelaffen" and ihn daburch nicht wenig in Angst und Schreden geseth hätten. Dr. Bener bat nun ben Rönig (24. Februar 1749) um "Exmittirung" ber Neuber, da sich diese weigerte auszuziehen, auch vom "Rathe all-hier kein Geboth annahm", und sich darauf stützte, als "teutsche Hof-Comoediantin nur unter Jurisdiction" des Hofmarschalamtes zu stehen\*).

Im Jahre 1747 erhielt burch Decret d. d. Dresben 24. Mai ber italienische Schauspieler Franzesco Gervalbi v. Bellerott (Pellerotti) bas Prädicat als Hossiant mit Erlaubniß, sowohl in Zittau, als überhaupt in Sachsen mit seiner Truppe spieleu zu burfen.

Im Jahre 1749 (Dresten, 15. Decbr.) erhielt ber berühmte Heinrich Gottfried Roch, bem als Brinzipal "Beisheit, Emsigseit und Redlichkeit nachgerühmt werzen", bas sächsische Brivilegium. Das Decret lautet, außer bem Eingange, wie früher: "Bir Friedrich August zc. Urfunden, daß Bir, nachdem die Reuberische Bande Unsserer Hof-Comödianten fast gänzlich auseinander gegangen, ben Comödianten heinrich Gottfried Rochen, auf dessen beschehenes unterthänigstes Ansuchen, zu Unserm Hof-Comödianten in Gnaden auf und angenommen" u. s. w. Koch sagt in einer Einzabe d. d. Leipzig 1. Mai

<sup>\*)</sup> Aus einer Eingabe Renber's d. d. Dresben 25. Februar 1749 ift übrigens zu ersehen, baß ihnen ber König schon vor 5 Jahren "bie Seiten-Courtine bet ber Mercuris-Bastion (jetige Mauer) gegen bas Seethor zu Erbauung eines Comoedien-Haußes" angewiesen hatte. Da Reuber's nun bauen wollten, bitten sie um Specialbefehl an bas Gouvernement. Man sieht, die unermübliche Frau trug sich mit immer neuen Blänen.

1749, Die Reuber'iche Bande fei "in folde folechte Um= ftanbe gefommen, baf fie fich gar nicht mehr auf bem Theater feben laffen tonne," - er wolle beshalb eine tomifche Gefellichaft " jum Auftommen ber beutschen Schaubühne" errichten. Durch Cabinetebefehl d. Dresben 7. Marg 1750 murbe ibm bas Recht verlieben, in und aufer ben Deffen "alleine" in Leipzig gu fpielen. Bahrend ber Deffen durften andere Banden nur in ben Borftabten fpielen, außer benfelben gar nicht. Cabinetsbefehl d. d. Dresten 11. October 1753 mard ihm bas Berfprechen gegeben, baf fich bas Brivilegium nach feinem Tobe auch auf feine Bittme erftreden folle; noch murbe ihm bas Recht zugestanden, wenn er nicht in Leipzig Spiele, bas Theater an fremde Komödianten zu permietben. 1755 fpielte Roch in Wittenberg und vermiethete bas Theater an Leppert.

Auch Johann Christoph Kirsch erhielt d. d. Dresden 5. December 1750 das Prädicat als Hoftomödiant\*). Bon beiden Prinzipalen, Roch und Kirsch, spielte nur letzterer in Dresden; Roch scheint nie dahin gekommen zu sein. Als Roch sich anschiefte, sein Privilegium in

OF THE

<sup>\*)</sup> Als Pringipal und Sarlefin bichtete Kirsch natürlich auch. In ben Cur. sax. 1752 (34) ift ein Glüdwunsch auf ben Geburtstag bes jungen Pringen Friedrich August (23. December 1751) abgebructt. Er ergählt barin, wie er 1750 in Zabeltit burch bie Gnabe bes Churpringen sein Pradicat erhaften habe:

<sup>&</sup>quot;Hier war ber Ort, wo ich ein helles Auge fand, Hier ward der kleine Kirsch ein Hof-Comödiant; Allhier ward ihm die Bahu zu seinem Glidt gebrochen Und auch das Galla-Kleid, das er nun trägt, versprochen."

Leipzig zu benuten, mußte er auch 1750 "ben fleinen Leppert" fammt feinen Barlefinaben aufnehmen, fo wenig noch hatte bie Reform ber Neuber festen fuß gefaßt. Johann Martin Leppert (Lepper) hatte ichon früher eine eigene Burlestenbande gehabt. Er mar aus Leipzig geburtig, Gobn eines bortigen Rathefalgfaktore, erft Laufer beim Grafen Schmettau, ber bamale in Leipzig ftubirte, fpater Sofnarr August bes Starten, gleichzeitig mit 30= feph Fröhlich und Schmiebel, welche auch bas luftige Kleeblatt genannt murben. Nach bes Königs Tobe (1733) murbe Leppert "luftiger Rath" bes Grafen Brühl und versuchte fich auf beffen Brivattheater, mas ihn mohl veranlaffen mochte, gang jur Fabne bes Theaters ju fcworen. Geine überaus fleine Figur gestattete ibm nur tomifche Rollen, in benen er jeboch" nie ben Marren ver= läugnen fonnte. Gein ungemeiner Bang jum Ueber= treiben und Ertemporiren befähigte ibn befonders ju Carricaturrollen. Doch foll er auch ernfte Rollen, wie Effer, gefvielt haben, barin aber höchft lächerlich er= schienen sein. Leppert trat in Leipzig bei Roch zuerst in "Barlefin Bulle" von Domenique auf. Auch außer ber Bubne batte er narrifde Baffionen; fo fcmarmte er für weibliche Fuge und Fugbefleidungen. Er schaffte fich eine Sammlung von Schuben, Strumpfen und Bantoffeln an, die mit bem Ramen ber einstigen Trägerinnen bezeichnet maren.

Das Repertoir Koch's verbesserte sich balb. Das bürgerliche Drama in englischen Stüden errang zuerst Erfolge, so "der Spieler" von Moore und "Georg Barnwell ober der Londoner Kausmann", von Lillo. Nach und nach sammelten sich um Koch Wolfram, Schuberth,

Mplius, Die Romiter Bitthoft und Brud, Frau Rlotfc und Frau Steinbrecher mit ihrer Tochter \*). 1753 trat ber genigle Brudner jur Gefellichaft. Run tonnte Roch Leppert mit feinen Burlesten forticbiden. Er feste an beren Stelle Die burch Ricolini (G. 260) beliebt ge= worbenen Intermeggi ober Amischensviele, furge musita= lifche Schmante, Die nun fogar im tollen Italienifch= beutsch amischen ben Aften aufgeführt murben, wie ichon au Reiten ber Englander por 100 und 150 Jahren. Sierin zeichnete fich namentlich ber Romiter Brud aus. Daraus entstand wieder bas Singfpiel und fo fpater bie beutsche Oper. Roch ließ Die Operette "ber Teufel ift los" aus bem Englifden, - welche icon Schonemann 1743 in Samburg nach ber lleberfegung bee Beb. Raths von Bord in Berlin mit ben einfachen englischen Befängen ohne Begleitung nicht mit fonberlichem Beifall batte aufführen laffen, - von Johann Felix Beife neu bearbeiten und bie Gefange von feinem Chorrepetitor Stanbfuß neu mit Orchefterbegleitung componiren und brachte biefelbe fo am 8. October 1752 in Leipzig mit außerordentlichem Erfolge jur Borftellung. Trot bem abermaligen Gifern Gotticheb's brach fich bie neue Art Babu. Der Dresbner Directeur des plaisirs ron Diefitau mar für Roch, und Brühl gegen Gotticheb. Letterer fdrieb an Dieftau, um bem Umfuge ju fteuern, einen Schlecht ftilifirten frangofifden Brief, ber ibn bem Be-

<sup>\*)</sup> Lettere, Caroline Clifabeth, Edhof's vierzehnjährige Richte, erlangte in fpatern Jahren Ruf und wurbe als Schaufpielerin, namentlich aber als Sangerin gefeiert; man nannte fie bie beutsche Favart.

lächter Preis gab, ba er vom Empfänger veröffentlicht wurde\*). Beife und hiller follten ziemlich 10 Jahre barauf ben eingeschlagenen Beg ruftig weiter fcreiten.

Roch vertrat in feiner Spielart und Richtung übri= gens noch ben frangösischen Geschmad und bie frangösische Schule, tropbem bie englischen Dichter immer mehr Ber= ehrer gahlten und auch beutsche Schauspiele immer mehr Erft mit ber Aufführung bes burgerlichen Tranerspiele "Miss Sara Sampson" von Lessing im April 1756 trat ber entscheibenbe Moment für bie Entwide= lung bes beutschen Dramas und ber beutschen Schau= fpielfunft ein. Rach Gotticheb's und bes frangofifden Dramas Fall murbe Leffing bas Dberhaupt ber beutschen Buhne. - Roch gerieth burch ben febenjährigen Rrieg in Berlegenheiten; viele feiner Schaufpieler maren aus Leipzig entflohen und bei Schuch mit Edhof gufammen= Roch nahm beshalb 1758 bie ihm angetragene Bringipalichaft bei ber chemals Schonemann'iden Truppe in Leipzig, nun in Lübed, an. Er tam erft nach bem Tobe Friedrich August II. (1763) wieder nach Sachsen.

Leppert war nach feinem Abgange von Roch 1752 mit Antuich und beffen Frau in Königsberg gewesen und

<sup>\*)</sup> Bie wenig Brühl Gottsched schätze, geht aus einer abermaligen Sahre hervor, die sein Secretair Rost gegen ben seinigiger Professor lossassen mußte: "Der Teufel an den Herrn G. Kunstrichter der Leipziger Schaubühne. Utopien 1755." Das Original erschien in Dresben 1754. Danach hat sie Ricclai in der Berliner Monatsschrift, 1805, Nr. 1, abbruden lassen. (Blümner. S 106 ffg.) Rost, der Gottsched eigentlich zu Dante verpflichtet war, erscheint bei all biesen Angrissen in zweiselhaftem Lichte. Bergl. Danzel a. a. D. S. 174.

hatte balb barauf eine eigene Truppe gebilbet. Auch er erhielt bas fachfifche Brivilegium und Bradicat, wenigftens wird er in bamaligen Rachrichten Softomobiant genannt. Er fpielte in Dresben zum erften Dale im Jahre 1754 auf bem Brühlichen Garten im Theater bes Grafen Bruhl, abwechselnb mit ber italienischen Operngefellichaft bes Baptift Locatelli aus Brag (G. 280). Leppert hatte ale Bringipal ben Narren begraben und erfreute bie Runftfreunde Dresbens burch ein anftanbiges Repertoir. Geine Berufung mar hauptfachlich auf Beranlaffung bes Rurpringen und ber Rurpringeffin gefcheben, welche fich wenigstens einigermaßen für beutsche Runft und Literatur intereffirten (G. 268). Ginen mertmurbi= gen Brief bes Sofmarfchalls D. Th. v. Schönberg bierüber an Gottichet theilt Dangel (a. a. D. G. 317) mit. Derfelbe lautet: "Den 14. Juii 1754. 3bre Ronigl. Sobeiten ber Churpring und bie Churpringeffin haben fich entschloffen, mahrend ber Abmefenheit 3hrer Majeftat bes Ronigs fomobl fich felbst als aud bem gemeinen Befen eine Abwechslung burch Schau-Spiele ju geben, Gie haben baber nicht nur bie fogenannte Brager Befellichaft von Operiften bierber beruffen fondern wollen auch haupt= fächlich burch 3hre gnäbige Unterftutung benen Deutschen Belegenheit geben, ihre Befdidlichkeit auf ber Schau-Buhne ju zeigen und ju verbeffern. Gie miffen, mein Berr, wie fehr leiber ber Befdmad unfrer beutschen Mutter = Sprache perberbet, und wie viele von unfern Landesleuthen fich nicht finden, Die, wo fie nicht felbige gant und gar zu unterbruden vermögend find, boch felbige fo zu verftummeln fuchen, bag es scheint, ale ob fie fich fcameten Deutsche gebobren ju fenn. Es ift

Dialized by Good

bannenhero febr preif und lobensmürdig, wenn große Berren bem Unrecht, fo wir une hierburch felbft anguthun fuchen, vortommen, und felbige gegen ben größten Theil unferer laderlichen Mitt-Burger in Schut nehmen und vertheidigen. Diefe gerechte als gnabige Befinnung nun von unferer Gnäbigften Berrichaft ermuntert mich um fo mehr auf, mich bes Bertrauens würdig zu machen, fo bepberfeite Ronigl. Sobeiten in mich gefetet, indem Sie mir bie Beforgung biervon gnäbigft aufgetragen, und verfaume bannenhero nichts, was an mir ift, alles basjenige zu erleichtern, mas ben gemunichten 3med von Ihren Sobeiten beförbern fann, und ba ich unter ber Aufficht bes Rönigl. Sofcomobianten Berrn Lipperte eine Befellichaft von folden Berfohnen gefunden, benen es weber an guthen Willen noch Gefchicklichkeit fehlet ber Mehnung von meiner gnäbigften Berrichaft eine Benuge ju leiften, biefelben aber nicht mit folden Studen von Luft= und Trauer=Spielen verfeben find, bie ihren guthen Absichten bentommen, fo haben mir 3hre Ronigliche Bobeiten befohlen Ihnen ju fdreiben; 3ch gebe mir bannen= bero bie Ehre, biefem Allerhöchsten Befehl gemäß biefelben hierdurch zu erfuchen, bag Gie bie Butigfeit haben und mir fowohl von Ihren lleberfetjungen aus bem Frangösischen als auch andere Stude, fo bero Sobeiten vorgelegt zu werben verbienen, zuschiden möchten."

Friedrich Christian und Maria Antonia standen übershaupt mit Gottsche, welcher ihnen bei der Hochzeit (1747) burch Glüdwünschungen und Gedichte bekannt geworden war, auf freundlichem Fuße. Als beide 1751 in Leipzig waren, wohnten sie am S. Mai einer akademischen Borslefung Gottscheb's in der Pauliner-Bibliothek bei über

bie Frage: "Db man in theatralischen Gedichten allezeit die Tugend als belohnt und das Laster als bestrafet vorsstellen müsse?"\*) 1754 fam Gottsched's Frau in Person nach Dresten, wurde sehr freundlich am Hose aufgenommen und brachte eines ihrer Stücke durch die Gesellschaft Leppert's zur Aufführung\*\*). Der Hauptwiderscher Gottsched's, der Hospoet König, war todt und somit dem leipziger Prosesson der Zugang zu den dresdener Hosstein leichter gemacht. Bielsach schein ihm hierbei Graf von Wackerbarth genucht zu haben, mit dem Gottsched's seit 1750 in Brieswechsel standen. Freilich sollte der Ausbruch des siebenjährigen Krieges alle weitern Hossfnungen und Pläne in dieser Beziehung vernichten.

Leppert eröffnete am 26. Mai 1754 seine Borstellungen mit einem Lustspiele nach dem Französischen des Regnard: "der verliedte Beltweise"\*\*\*). Darauf folgten: "der verlorene Sohn", "Zaire" (übersetzt von Schwabe) und "Alzire" nach Boltaire; "der Geizige" nach Molière; "der Spieler" nach Regnard; "das Gespenst mit der Trommel oder der wahrsagende Chemann", Lustspiel nach Destouches von der Gottsche; "die Beschwerden des

5 Uhr, bas Enbe 8 Uhr.

<sup>\*)</sup> Ericien gebruck bei Breitkopf in Leipzig mit bem Portrait Maria Antonia's. 8. Damals (1751) veranstaltete ber Prinzipal Koch in Leipzig am 13. Juni zur Namensfeier ber Kurprinzessin ein Borspiel, in welchem "bie f. Preuß. und K. Säch. hoftomöbianten bie getreuesten Wünsche in tiefster Unterthänigkeit ablegeten." (Weber I. 82)

<sup>\*\*)</sup> Bergl. bie Borrebe Gotticheb's ju ben von ihm berausgegebenen fleinen Gebichten seiner Frau. (Leipzig 1763. 8.) \*\*\*) Die Pläte kofteten 12, 8 und 6 Gr.; ber Anfang war

Reichthums". Luftsviel nach b'Alainville: "Timon ber Menichenfeind ober ber aus einem Gfel verwandelte Arlequin"; "Cartouche ober bie Diebe", Luftfpiel nach bem Frangöfischen (?); "ber Burgerfreund", Trauerfpiel von Georg Behrmann; "bie Rrante in ber Ginbilbung ober bie ungleiche Beirath", Luftfpiel, entworfen von ber Brofefforin Gotticheb; "ber groffprecherifche Offizier". Luftfpiel aus bem Danifden, überfett vom Brofeffor Bolberg; "bie alte Jungfer", Luftfpiel von Leffing. Muffer= bem werben noch folgende Luftspiele ermabnt: "Dratio und Mascarilias ober ber einfältige Berr und ber ver= fcmitte Bebiente"; "bie neuefte Urt, feine Schulden gu bezahlen ober bie bezauberten Mungen"; "bie verhafte Braut"; "ber Augenschein trügt". - Dagwifden muß= ten freilich noch Sarlefinaden alten Stules berhalten, Die jest ben nobleren Ramen "Bantomimen" erbielten; fo: Arlechin, ber Bauberer aus Rache ober ber vorfichtige und boch betrogene Bantalon"; "Die berrliche Belohnung in Orpheus und Euridice" und "Arlechin, ber Aben= theurer ju Baffer und ju Lande". In biefen Studen wurde möglichft viel außerer Apparat, auch Ballet, ent= faltet. Um 30. November fcblog Leppert mit bem Arle= quin aus Rache und mit einer Dankfagungsrebe bes Altere und ber Jugend\*).

3m Jahre 1755 mahrend bes Carnevals fpielte auch bie Neuber wieder mit einigen Trummern ihrer Gefellsichaft in Dresben und beffen Umgebungen, 3. B. in Gieß-

<sup>\*)</sup> Leppert ward burch Kabinetsbefehl d.d. Dresben 13. Detober 1763 auf fein Ansuchen und "feiner befannten guten Geschicklichkeit willen" jum hoftemmiffarius ernannt.

bübel. — Am 8. April spielte zum ersten Male ber berühmte Harlekin und Prinzipal, ber Meister im burlesten Improvisiren, Franz Schuch, ber eigentlich das Privilegium für Preußen hatte. Er, seine Frau als Colombine und der Komiker Stenzel sollen ein unnachahmliches Trisolium gebildet haben. Sie eröffneten ihre Borstellungen mit einem Lustspiele nach Molière: "die Frauenzimmerschule". Die Kinder dieser Gesellschaft gaben am 9. April eine Operette "Herr von Habenichts ober Armuth und Hochmuth".

In bemfelben Jahre hatte ber Italiener Moretti im Zwinger ein neues Theater gebaut, in welchem er bas Recht erhielt, "beutsche Comöbien aufzuführen". Auch bie beutschen hoffomöbianten spielten 1756 bereits in biefem Hause. Darüber, sowie über bie bis 1761 noch zu erwähnenden Nachrichten siehe ben folgenden Abschritt.

Musbruch bes siebenjahrigen Rrieges. Abreise bes Königs und Brühl's nach Bartschau. Saffe und Fauftina geben nach Italien. "Il sogno di Scipione" (1758), "la Nitetti", "Demofoonte" (1759), "Arnaserse" (1760), "Arminlo", "Zenobia" (1761), "Il Ciro riconosciuto", "il Trionfo di Clella", "Il Re pastore" (1762) von Sasse in Warfchau. Berhältnisse in Dreeden bis 1760 (Aod Maria Josepha's 1757). Deutsche und italienische Hossenstanten 1760—1763. Midfehr bes Aurpringen 1762. Friede zu hubertneburg 1763. "Siroe" von Sasse 18. "Talestri" von der Aurpringessin 1763. Lot Friedrich Mugust II. Aussigna der italienischen Over.

Entlässung der fest.

Nachbem ber König noch im Juli 1756 eine Menge Bulagen und Gratificationen bewilligt batte, begann man bie Borbereitungen zu ben gewöhnlich im Berbfte ftatt= findenden Opernvorstellungen in Subertusburg; fie murben unterbrochen burch ben Ausbruch bes britten fchlefi= fden Rrieges. Um 9. September rudten bie Breugen in Friedrich II. wohnte im Mofannsti'fchen Dregben ein. Balais, verließ jedoch bereits ten 10. wieder die Saupt= ftabt und ging nach Groffeblig. Rach ber Gefangen= nehmung ber fachfifden Armee bei Birna tam er am 14. November wieber nach Dresben, wo er, mahrend bie Armee in ben Winterquartieren fant, fein Saupt= quartier nahm und im Grafl. Brubl'ichen Balais mobnte. Er nahm fammtliche Raffen in Befchlag, raumte bas Beughaus und eröffnete bas geheime Cabinetsarchiv. Deffentliche Gebäude murben zu Lagarethen und Daga= ginen eingerichtet; bie Befoldungen ber Staatsbiener und Sofleute berabgefett. Biele verloren fogar ihren Behalt gang. Der König und Graf Brubl erhielten nach ben Ereigniffen bei Birna Baffe nach Bolen und reiften am 20. October mit ben Bringen Carl und Laver nach Barfchan ab, wo fie ben 27. eintrafen. Maria Josepha blieb mit ihren übrigen Rindern belbenmütbig in Dre8= ben, um bier mancherlei Demuthigungen feiten bes ftolgen und gereigten Giegere zu erfahren. Bis 1761 blieb Sachjen ber Schauplat ber Ereigniffe und litt unaus= iprechlich burch Freund und Reind, feine Stadt aber mehr ale Dreeben. Bei ber Befchiefung 1760 brannte bas pringliche Balais auf ber Birnaifden Baffe, mo jest bas Landhaus gelegen, ab, moburch bie in einem befonderen Bimmer bes Bebandes vermahrt gemefene Rirchenmusit und Inftrumentenfammlung verloren ging (I. G. XI. 169 fig.). Ein noch größeres Unglud traf Baffe, bem außer einem großen Theile feiner Babe alle Manuscripte feiner Compositionen verbrannten, die er eben gum Drud in Ordnung gebracht hatte\*). Um 20. December reifte Saffe nebst Familie "auf einige Zeit" (wie bie Dresbner Deerfwürdigfeiten berichten) nach Italien. Mit ihm entfloben

<sup>\*)</sup> Daffe hatte schon im Jahre 1756 für ben Berleger seiner zum Drucke tommenben Werke (Breitlopf in Leipzig) um Ertheilung eines Privilegiums "cum jure prohibendi et facultata cedendi" gebeten, bergestalt, baß von ber Austage nicht mehr als 6 Exemplare abzugeben seien: 5 an die wirklichen Conferenzminister und 1 an ben Confistoriasprästbenten. Die Ertheilung bes Privilegiums erfolgte am 31. Juli 1756.

bie Musen, um dem furchtbaren Gotte des Krieges Plat du machen. Haffe blieb bis 1761, wo ihn Naumann kennen lernte, mit einigen Unterbrechungen in Benedig. 1758 und 1759 erhielt er auf Bunsch des Königs von Sicilien Erlaubniß, nach Neapel zu gehen, um dort einige seiner Opern (Demosoonte, Nitetti und Achille in Sciro) zur Aufführung zu bringen. Zu gleichem Zwecke ward er 1761 nach Wien berusen, wo seine Opern "Aleide al Bivio" (1760), "Zenobia" (1761) und "Il Trionso di Clelia" (1762) gegeben wurden.

Ein Theil der Oper, des Ballets und des italienisschen Schauspiels, sowie einige Kapellmitglieder, folgten dem Könige am 11. Januar 1757 nach Warschau, wo trot der allgemeinen Noth im Vaterlande doch Borstellungen italienischer Opern und Schauspiele stattsinden sollten\*). Herr v. Dießtau war in Warschau, v. König blieb in Oresden, um so viel als möglich für Kapellund Theaterpersonal zu sorgen. Er ward deshalb durch Rist. d. d. Warschau 14. Juni 1759 zum Vicedirecteur des plaisirs und Geh. Legationsrath ernannt\*\*). — Am

<sup>\*)</sup> Rur wenige Theatermitglieber verließen ganz ben tönigl. Dienst. Freilich batten alle jene, welche ausharrten, schwere Zeiten burchzumachen. Die Gehalte an Kapell- und Theatermitglieber wurden saft gar nicht ausgezahlt, so daß sich bis 1763 enorme Rückftände anbäuften, welche jedoch nach bem Tode des Königs incl. des Gehaltsbezuges bis ultimo December 1763 sämmtlich ausgezahlt wurden, sofern dieselben sich nicht durch Bergleich ermäßigten.

<sup>\*\*)</sup> Es ift bier übrigens ber Ort, um bie fabelhaften Gerüchte zu wiberlegen, bie in allen Geschichtsblichern über bie bamalige Zeit in Betreff bes Gehaltes bes Directeur des plaisirs spuken. Friedrich ber Große soll mahrend bes siehenjah-

7. October 1758 ward denn auch "Il sogno di Scipione", von Metastasio und Hasse, am 3. August 1759 "La Nitteti" von denselben Bersassern gegeben. Am 6. October 1759 schried Friedrich August an seine Schwiegertochter Maria Antonia: "Demain (Geburtstag des Königs) il y aura la première representation di Demosonte. La Musique est de Hasse fait a Naples." Am 9. October berichtet der König: "Avanthière on representa Demosonte, qui reussi très dien." Es war dies eine andere Composition des Metastassossichen." Es war dies eine andere Composition des Metastassossichen "Demosoonte" als die den 1748. Am 3. August 1760 wurde "Artaserse" (s. Seite 235), an demselben Tage 1761 Arminio (s. Seite 240 u. 288) und am 7. October 1761 eine neue Oper von Metastassio und Hasse "Zenodia" gegeben.

Im Carneval 1762 war "Il Ciro riconosciuto" (siehe Seite 266). Am 3. August 1762 wurde "Il Trionso di Clelia", ebenfalls von Hasse, gegeben und am 7. October "Il Re pastore" (s. S. 286). Zu diessen Borstellungen war inzwischen am 5. December 1761 von Dresben aus der Intendant r., König nehst einigen Sängern und Tänzern, den Opernhauspolirern und Zimmerseuten nach Warschau abgegangen. Auch Tänzerinnen von Paris wurden nach Warschau verschrieben.

In Dresben gaben bie beutschen Hoffomöbianten unter Kirsch, welche bereits am 25. August 1756 eine Reihe von Borstellungen im Zwingertheater eröffnet hat-

rigen Krieges ben Gehalt bes "Opernbirektors" in Dresben von 15,000 Thir. auf 2000 Thir. herabgefett haben! Bis 1749 betrug bie Befoldung bes Directeur des plaisirs 1200 Thir.; im letteren Jahre wurde fie auf 2000 Thir. erhöht und erst in ben letten Jahren vor bem Kriege flieg fie auf 4000 Thir.

ten, am 2. December bie letzte und zwar ein Luftfpiel: "bie lächerliche Unwissenheit", welches seltsam mit ben traurigen Zeitereignissen contrastirt haben mag. Bon nun an fanden blos Kirchenmusten und Conzerte bei Hofe ftatt.

Der König von Preußen besuchte oft und gern die Kirchenmusiken, namentlich wenn Hasse dirigirte, was bis zu dessen Abreise oft geschah. Namentlich wird dies am 22. November 1756 erwähnt, an welchem Tage zu Ehren der heil. Cäcilia von der Kapelle ein Hochamt von Hasse unter dessen Direction aufgestührt ward. Auch Conzerte sanden beim Könige statt, in denen die Kapelle und Hasse nitwirkten, und in welchen Friedrich II. oft die Flöte blies. Nach Hasse's Abreise ließ der König Quanz und Benda aus Berlin nach Dresden kommen. Im März 1757 brach Friedrich II. zum neubeginnenden Feldzug auf und kehrte nicht wieder zu längerem Ausenthalte nach Dresden zurück.

Am 17. November 1757 starb bie Königin-Kurfürstin Maria Josepha am Schlagfluffe, mit ihr bie hohe Beschützerin ber Kunst und ber Künstler. Den 18—21. Januar 1758 wurden für fle bie Exequien gehalten.

Bis zum Herbst fanden häusig Familien-Conzerte bei der Kurprinzessin statt, in denen namentlich geistliche Musik getrieben wurde. Graf Wackerbarth schreibt im März 1758 darüber: "Les voix les plus respectables sont celles de Mde. le Princesse R. E. et Mdme. le Princesse Elisabeth et les jouents les plus distingues des instruments sont Msg. les Princes Albert et Clement".

3m April fpielte Kirfch im fleinen Theater. Der erste Rang toftete 6 Gr., ber erste Blat im Barterre

4 Gr., der zweite 2 Gr., die Galerie 1 Gr. Anfang 64 Uhr. Immer noch paradirte er mit den alten abgestroschenen Harlefinaden. Der Sammler (568) theilt den Theaterzettel eines solchen Stücks mit, welches "Harlefin, ein luftiger Dragonerhauptmann" hieß.

3m September 1758 belagerte Daun Dresben, bas unter bem Commando Schmettau's ftand, bob bie Belagerung jedoch am 16. November auf. 2m 4. Geptem= ber 1759 capitulirte Schmettau mit bem Reichsfeldmarfchall Bergog von Zweibruden, worauf bie Desterreicher Befit von Dreeben nahmen. Bur Feier biefer lleber= gabe ward am 16. September in ber fatholifden Soffirche ein feierliches Tebeum abgehalten. Um 19. bes= felben Monats reifte bie furpringliche Familie nach Brag, fpater nach Munchen\*). Die ichlimmften Tage famen nun erft für Dresben und zwar burch bie Belagerung 1760 mabrent bes Monates Juli. Rach beren Beendi= gung benutten Die beutschen Soffomobianten fogleich Die eingetretene Rube und eröffneten am 13. October ibre Borftellungen im Zwingertheater. Den 30, September 1761 fing ber italienische Hoffomodiant Moretti mit einer neuen Gesellschaft beutscher Romödianten an gu fpielen. Da er fowehl Tragotien als Romotien, in= gleichen Operetten und babei "fcone Tange" gab, maren Die Breife bedeutend erhöht worden. Go gablte eine Ber-

<sup>\*)</sup> In Minchen nahm Maria Antonia Unterricht beim Kapellmeister Ferrandini. Brühl schreibt barüber: "je suis assuré que ce galanthomme sera bien etonné de trouver une si auguste écoliere, qui pouvoit peutêtre lui donner leçon." Bergl. Beber. I. 133.

son in ber 1. Loge 4 Thir. Auch Kirsch spielte wieder im fleinen Theater, jedoch jum letten Dale. Er hatte fich unflugermeife in politische Demonstrationen gu Bunften ber Breugen eingelaffen, "wenn lettere einigen Bor= theil über bie Soben Alliirten erfochten, barüber feine Freute öffentlich bezaiget, und ihnen auf bem Theatro bargu Blud, auch ferneren guten Fortgang ihrer Baffen gewünscht, auch hierüber nicht nur in feinen Comoedien alle Bucht und Chrbarfeit aus ben Mugen gefett und bie fcanblichften und ärgerlichften Bothen geriffen, fonbern auch auf höchst verpoente Urt zu Bertuppelungen und Berführung ber Jugend Belegenheit und Unlag gegeben, um baburch besto mehr Leuthe in feine Comoedien zu gieben, und bie Angahl berer Bufchauer gu vermehren." Durch Beh. Cabinetsbefehl d. d. Barfchau 26. November 1761 mart ihm auf biefe Unklagen bin, Die namentlich auf Moretti's Beschwerben erfolgt maren, Das Decret ale Softomobiant genommen.

Am 30. Januar 1762 fam ber Kurprinz nebst Familie und Geschwister wieder zurück, worauf dieselben am
8. Februar die italienische Opernvorstellung im kleinen Theater am Zwinger: "La Cameriera sporata per forza"
besuchten. Moretti spielte nämlich wieder mit einer kleinen italienischen Opern- und deutschen Schauspielergesellschaft. Am 23. Februar fand die letzte Borstellung vor
der Ofterseier statt und zwar durch die deutschen Hosetomödianten. Am 1. März war das erste AbonnementsConzert im Zwingertheater, ebenfalls eingerichtet von
Moretti. Er nannte dieses Unternehmen "musitalische Atademie oder Collegium musicum" und gab während
der Fasten wöchentlich Montags, Mittwochs und Oonnerstags berartige Concerte. Es follten sich "allda wohlerennomirte Birtuosen sowohl im Singen, als in Instrumenten, vor alle hohe und niedrige Standespersonen hören lassen, und selbige zu contentiren suchen." Bugleich wurde versprochen, das Theater mit Wachslichtern erleuchten zu lassen. Die "Nobellogen" kosteten 1 Ducaten, die Parterrelogen 3 Thir.; die Galerielogen ebenso. Ein Billet ins Parterre kam 1 Fl.; auf die Galerie 8 Gr. Nach der Ofterseier eröffnete Moretti wieder sein Theater und spielte nun ununterbrochen fort.

Bei hofe fanden in biefem Jahre nur Concerte ftatt und zwar bei ber Aurprinzeffin.

Um 6. Januar 1763 wurde mit hoher Erlaubniß auf dem Zwingertheater die erste Maskerade abgehalten; bis Fastnacht wurden solche wöchentlich zweimal (Sonntags und Donnerstags) wiederholt. Das Entree betrug 1 Thir., Zuschauer auf der Galerie zahlten 8 Gr. Dazwischen spielten zur selben Zeit die deutschen Hofekomödianten.

Am Fastnachtsbienstag hatte ber französische Gesandte bei der Kaiserl. Armee in Sachsen, der Graf von Marainville, der Kurprinzessin zu Ehren, ein Fest versanstaltet. Der Haupttheil bestand in der Darstellung des Parnasses mit Apollo und den neun Musen, wovon die Terpsichore von der Prinzessin Elisabeth, die Euterpe von der Prinzessin Cunigunde repräsentirt wurden. Der Inhalt war die Installation Maria Antonia's als zehnte Muse. Es solgten noch mancherlei Ueberraschungen, darunter ein kleines mustkalisches Divertissenent, eine "Farçe composée de six personages", Souper und Vall, unters

brochen von fteter hinweisung auf die musikalisch - poetifchen Berbienfte ber Fürstin \*).

Im Juni hatte Moretti die italienischen Intermezzofänger Signora Rosa und Signor Borgioni aus Bayreuth engagirt, die nun mit den deutschen Schauspielern abwechselnd spielten. Am 10. August eröffnete sogar eine französische Schauspielergesellschaft ihre Borstellungen im Zwinger im Beisein des gesammten Hofes, außer dem Könige, der seine Abneigung gegen alles Französische nicht überwinden konnte.

Bahrend bem hatte allgemeine Ermubung ber friegführenden Theile am 15. Februar 1763 ben Frieden gu Subertusburg berbeigeführt. Um 2. April mar nach fieben= jähriger Abmefenheit ber Ronig in Begleitung Brühl's gurudgefehrt und batte eine Biederberftellungscommiffion einge= fett. Um Sofe tehrte Alles in Die alte Beife gurud. Schon mahrend bes Rrieges batte man versucht, auch bas nicht in Barichau anwesende Bübnenverfongl fo gut als moglich zusammen zu balten. Freilich maren bie Behalte febr unregelmäßig ausgezahlt worben, weshalb auch nach bem Kriege Daffen von Bittidriften um Auszahlung ber Rudftanbe einliefen. Rach ber Rudfehr bes Ronigs mar mit Silfe einiger neuen Engagements balb wieber ein vollständiges Opernperfonal beifammen. Dieftau trat in Benfion und v. König avancirte jum Directeur des plaisirs (Ript. 2. Juni 1763). — Nachbem auch bas große

<sup>\*)</sup> Detail d'un Divertissement, donné le dernier jour de Carneval 1763. S. A. R. Madame la Princesse Electorale de Saxe, par Mr. le Comte de Marainville, Brigadier des Armées d. S. M. Très-Chretiènne, Envoié à l'Armée Impériale en Saxe. Dresde, Walther. 1763. 8.

Opernhaus, welches hart gelitten hatte, da es von den Preußen zu einem Magazine eingerichtet worden war, durch den Theaterhofbaumeister Sim. Gottlob Zugk und den Maschinenmeister Reuß wieder hergestellt war\*), konnte am 1. August die Hauptprobe zur neuen großen Oper "Siroe" von Metastasio und Hasse gehalten werden; die Borstellung fand am 3. August zur Feier des Ordenssestes des weißen polnischen Adlers statt und danerte von 6 Uhr Abends bis Rachts 11 Uhr\*\*).

Am 23. August war im kurprinzlichen Reithause auf ber bort besindlichen Bühne die Hauptprobe der Oper "Talestri regina delle amazzoni", von der Kurprinzessin gedichtet und componirt. Am 24. August sand die Borsstellung nur vor dem engsten Hostreise statt; dieselbe dauerte von 4 Uhr Nachmittags die Abends 4 9 Uhr. Die Rollen waren solgendermaßen vertheilt: Talestri— die Kurprinzessin, Antiope— Brinzes Kunigunde, Orantes— Frau Eronshofmarschallin Gräfin von Meiszes, Tomiris— Prinzessin Clisabeth, Learch— Kammerziunser Baron von Rechberg. Der Chor der Amaszonen und Schthen. Amazonen: die Churprinzessin, die Prinzessin Clisabeth, die Prinzessin Cunigunde \*\*\*),

<sup>\*)</sup> Reuß brachte bei biefer Gelegenheit unter bem Orchefter einen Resonanzboden an, wie er in bieser Art nur noch in Turin zu finden war. Die herstellungskoften betrugen 5938 Thir. 20 Gr.

<sup>\*\*)</sup> Cosroes — Amorevoli. Siroes — Bruscolini. Medarses — Galliani. Emire — Pilaja. Laodice — Sga. Teuber. Araxes — Fabri.

<sup>\*\*\*)</sup> Es ericienen bamals Lobgedichte auf Die Churpringeffin und auf Die Pringeffinnen Cunigunde und Etifabeth.

bie Baronesse von Rollingen (Hosbame), Fräulein von Oburn (Hosbame), Frau Geh. Räthin Gräsin von Zech, Fräulein von Naundorf (Hosbame), Frau Geh. Räthin von Bünau=Beesenstein, Frau Kammerjunter von Unruh, Frau Gräsin Swihossta, Fräulein Gräsin von Schönburg (Hosbame), Fräulein von Hirschberg (Hosbame), Frau Gen. Maj. von Baggen.

Schthen: Der Kronfeldzengmeister Graf Friedr. von Brühl, der Cammerjunter Baron von Rechenberg, Christian Morits Prinz von Ifenburg, Herr von Schauroth, Major von Uhruh, Major von Obhrn, Cammerjunter von Schönberg, Graf von Zinzendorf, General-Major von Baggen, Graf Carl von Brühl, Mr. Odemsth, Chevalier von Berlepsch, Mr. d'Alton.

Unter den stummen Personen wirken Prinz Anton\*) und die Prinzessin Amalie, sowie mehre Herren und Damen des Hoses mit. Am 5. September wurde die Oper wiederholt und diesmal auch die Obersten, Kammerjunser und vornehmsten Landstände zugelassen. Nachzgehends gab man sie noch zweimal\*\*). Maria Antonia schends gab man sie noch zweimal\*\*). Waria Antonia schrieb über die Aussichung an Friedrich den Großen d. d. Dresten, 28. August 1763: "Quoique nous n'ayons pas des occupations dien sérieuses, nos journées sont si remplies par dissérents exercices et spectacles qu'on n'a presque pas un moment à soi. V. M. saura que nous avons représenté la Thalestris mercredi passé. Si j'eusse osé sormer un desir, c'eût été de l'avoir pour spectateur, comptant toutesois sur son

<sup>\*)</sup> War bamale 8 3ahr alt.

<sup>\*\*)</sup> Curiosa Sax. 1763. S. 310.

indulgence, dont nous aurions bien eu bésoin "Die Kaiserin Maria Theresia schreibt über die Oper am 1. September 1763: "dans l'instant je reçois une relation tres circonstancée avec le libretto de l'opera Talestris. Sternberg m'a obligée infiniment en me l'envoyant et y joignant tout les details, qui m'ont extasiee et en vielle semme m'a tiree les larmes de tendresse et d'admiration pour la divine Talestris et ses incomparables talents." (Bergs. Beber I. 137.)\*)

Den 2. October Nachmittags ward die haffe'sche Oper Leucippo, welche am 7., dem Geburtstage bes Königs, wieder im Kurprinzl. Reithause aufgeführt werben sollte, in den Zimmern des Königs probirt \*\*). Am 5. October (bem 30. Jahrestage der polnischen Krönung) sollte

<sup>\*)</sup> Das Textbuch (Hofbuchbruderei) enthält bas Portrait ber Aurprinzessin (nach Stef. Torelli von L. Zucchi gest.) und bie Decorationen ber Oper (nach B. Müller und J. Noos ebenfalls von Zucchi gest.) Eine ähnliche Ausgabe erschien 1763 bei Breitops. 1766 erschien auch eine beutsche Uebersetung von Gottsche bei Stieler in Zwidau, herausgegeben von Bict. Eleon. Grohmannin, geb. Gottsche, Psiegetochter bes Uebersetzes. Die Oper warb 1770 wahrscheinlich wieder aufgestibtt, wenigstens ift ein Textbuch aus dieser Zeit vorhanden. (Walther'schofbuchbandlung.) Bon München liegt ein solches vom Jahre 1760 vor, was vermuthen läßt, daß biese Oper schon bamals dort gegeben worden sei. Zebenfalls aber wurde sie 1772 in Nymphenburg ansgesibrt.

<sup>\*\*)</sup> Die Sauptrollen waren burch Maria Antonia, bie Bringeffinnen Elifabeth und Kunigunde, Grafin Mniszech, Graf Brühl und Kammerherrn von Rechenberg befett.

Die Sauptprobe stattfinden, allein brei Biertel auf 5 Uhr ftarb ber Ronig, vom Schlage getroffen. Den 12. October fand bie Beifeting in ber Begrabnifgruft ber fatho-Um 21. November murben in lifden Soffirche ftatt. ber Rirche, welche zu biefen Erequien mit einem prachti= gen Castro doloris verfeben, mit fcmargem Tuche ausgeschlagen und burch viele taufend Bachelichter erleuchtet war, Die Todtenmetten gehalten; am 22. November früh von 10-11 Uhr marb ber erfte Theil ber Trauerpredigt, barauf von 11-12 Uhr bas Sochamt burch ben papit= lichen Nuntius Monfignore Bisconti gehalten; am 23. Rovember zur felben Zeit folgte ber zweite Theil ber Lei= denpredigt und wieder ein Sochamt, celebrirt vom Bolnischen Kronreferendarius Riewelt; am 24. hielt ber tatholifche Bofprediger ben britten Theil ber Bebachtniß= rebe und bas Sochamt ber Weihhischof und Dechant gu Bubiffin.

Der Tob bes Königs sollte manigsache Beränberungen auch in ben Theater- und Musitverhältnissen am hofe herbeiführen. Friedrich Christian lebte zu kurze Zeit, um seine Resormbestrebungen sämmtlich in's Werk seit, um seine Resormbestrebungen sämmtlich in's Werk setze zu können. Dem Administrator Prinzen Xaver war es zunächst vorbehalten, die Pläne seines Bruders durchzussühren, vor allem aber weise Ersparnisse in allen Zweisgen der Berwaltung einzussühren. Die italientsche Oper und Komödie, sowie das Ballet wurden ausgelöst; von den Sängern wurden nur diesenigen beibehalten, welche zur Kirchenmusst nothwendig waren. Wie in allen Fällen, wurde auch gegen die entlassen Theatermitglieder auf das Humanste versahren. Wer nur einigermaßen Ansprücke durch langjährige Dienstzeit, Alter oder Berdienste

gu machen hatte, wurde penfionirt ober erhielt Entfcha-

bigungen \*).

Bereits burch Ript. d. d. Dresben 7. October 1763 wurden Saffe und Fauftina ohne Benfion entlaffen, ein Beiden, baf Friedrich Chriftian ihnen nicht eben febr gewogen mar. Beibe verzichteten laut Specialrefcript an Die Generalgecife d. d. Dresben, 30. April 1764 "gegen eine ihnen per Aversionem bezahlte Summe" (biefelbe ift nicht genannt) auf fammtliche Behalterud= ftanbe \*\*). Saffe betam jeboch noch nachträglich feinen und feiner Gattin Gehalt für Die Monate November und December 1763 (1000 Thir.) "wegen geleifteter Dienste" ausgezahlt. Saffe behielt ben Titel eines Rurf. Dberfavellmeifters, als welcher er auch bis zu feinem Tobe in ben Mitalieberverzeichniffen ber Rurfürftl. Ravelle fortgeführt murbe \*\*\*). Er ging mit Faufting nach Wien und fpater (1773) nach Benedig, mo er feine Tage in fortgesetter Thatigfeit für bie Runft in Friede und Rube beschloß. Bon feinen letten Arbeiten fandte er mehre Rirchencompositionen nach Dresben, um fie "gur Erinnerung an ben treuesten feiner Diener" bem Rur=

<sup>\*)</sup> In bem betreffenben Refeript hieß e8, baß namentlich biejenigen Personen Pensionen erhalten sollen, "bie anberweit ihren Unterhalt nicht zu finben vermögen."

<sup>\*\*)</sup> Sie sollen eine Forberung von 30,000 Thir. gehabt und barauf 12,000 Thir. erhalten haben. Meißner, Biographie Naumann's. Bb. 1. S. 190.

<sup>\*\*\*)</sup> Das erneuerte Decret in lateinischer Sprache batirt vom 19. Januar 1764. Darin wurde er mit bem Titel eines Kurs. Oberkapellmeisters "sammt allen bamit verknüpften Borgigen, Rang und Ehren von nenen begnabigt."

fürsten überreichen zu lassen. Auch durch den Unterricht Naumann's in Benedig sollte er noch einflußreich für das Musitleben der sächsischen Residenz werden. Hafe starb den 16. December 1783 in dem hohen Alter von 82 Jahren\*). Er ward in der Kirche "di S. S. Ermagora e Fortunato" (St. Marcuola) begraben, wo der wackere Kandler 1820 mit vieler Mühe seine verfallene Ruhestätte wieder auffand und dieselbe mit einem Denkmal von weißem Marmor und einer Inschrift zieren ließ\*\*). — Das Todesjahr Faustina's konnte bis jett nicht genau ermittelt werden. Nach Burnah wäre sie ebenfalls 1783 in Benedig 90 Jahre alt gestorben (S. 209).

Die anderweiten Schickfale der Mitglieder der Kapelle und des Theaters (1733—1763), sowie die Berzänderungen, welche mit beiden Instituten vorgingen, gehören in den dritten Band dieses Werkes. Dier sei nur so viel erwähnt, daß durch Ript. d. d. Dresden 28. Februar 1764 der Etat für Kapelle (Sänger und Instrumentalisten) incl. der Bensionen auf 32,232 Thir. sessest wurde. Die Pensionen siguriren hierbei allein mit 9942 Thir. Warg. Ermini (S. 166) mit 300 Thir., Marg. Ermini (S. 160) mit 300 Thir.,

<sup>\*)</sup> Bergí. Kandler, F. S. Cenni storico-critici intorno alla vita ed alle opere del cel. compositore di musica G. A. Hasse etc. Venezia 1820.

<sup>\*\*)</sup> Franz Sales Kanbler, geb. 1792 zu Klofter Reuburg, lebte 1817 bis 1821 als Beamter beim R. R. hoffriegsrath in Benedig, später (1821 bis 1826) in Neapel und Wien (seit 1826), wo er 1821 starb. Er besaß anerkennenswerthe musikatische Kenntniffe.

A. Negri (S. 166) mit 200 Thlr., Sophie Wilh. Pestel geb. Denner (S. 239) mit 400 Thlr., Giovanna Casanova (S. 228) mit 400 Thlr., B. Moretti (S. 285) mit 300 Thlr., Favier (S. 157) mit 500 Thlr., Buffarbin (S. 95) mit 200 Thlr., Pension. Wilhelmine Denner, Amorevoli, Pacifico und einige Andere blieben in activem Dienste, hatten nun jedoch nur Kirchen- und Kammermussten auszuführen.

# Beilage A.

Compositionen von Salle, welche in Dresden vorhanden find.

a. Rirchen mufit\*): 9 Deffen (Dr. 1 in bopbelter Bearbeitung; Rr. 3 mit 2 Rprie und 2 Crebo; Rr. 6 fünfftimmig). 2 Requiem. 2 Offertorien. 2 Te Deum laudamus (Rr. 1 in boppelter Bearbeitung; Dr. 2 fecheftimmig). 22 Motetten (meift für Soloftimmen - Sopran und Alt - mit Ordefterbegleitung). 1 Pange lingua und 1 Tantum ergo (für bas Frobnleichnamsfest). 1 Litania lauretana. 1 Alma redemptoris. 2 Ave Maria (Alto solo con strom.) 2 Regina coeli. 3 Salve Regina (Sopr. e Alto solo con strom.). 3 Miserere (Mr. 1 und 2 für 2 Soprane und 2 Alte; Mr. 3 für 2 Ten. und Baf ohne Begl.). \*\*) 5 Bfalmen. Litanie della Beatissima Vergine, sub tuum praesidium, e salve Regina à 4 voci (3 Soprane und Tenor) col organo; für bie taiferliche Familie in Wien geschrieben \*\*\*). 11 Oratorien: Il Cantico de' tre

<sup>\*)</sup> Saffe's Rirchencompositionen find meiftens vierftimmig mit Droefferbegleitung.
\*\*) Rr. 1 und 2 find in verichiebenen Bearbeitungen vor-

<sup>\*\*\*)</sup> Erzherzog Joseph spielte bie erfte Orgel, Baffe birigirte bas Gange an ber zweiten Drigel; bie Erzherzoge und Erz-bergoginnen führten bie Gefangfoli und Chore aus. Der Componift hat mit eigener Sand über jeber Rummer bie Ramen ber erlauchten Ganger und Gangerinnen notirt. - Derfelbe

Fanciulli, Dreeben 1734 (ift in brei vericbiebenen Bearbeitungen vorhanden). Le virtu appie della croce, Dreeben 1737. Il Giuseppo riconosciuto von Metaftafio, Dresben 1741. I Pellegrini al Sepolcro di nostro salvatore von St. Ballavicini, Dreeben 1742\*). La Deposizione della Croce di Ges. Chr. Salvador nostro von Basquini, Dresben 1744. Sant Elena al Calvario von Metaftafio, Dresben 1746 \*\*). La Conversione di S. Agostino von ber Kurfürstin Maria Antonia, Dresben 1750. La Caduta di Gerico ven Basquini. Sanctus Petrus et Sancta Maria Magdalena (für 2 Soprane und Alt) \*\*\*). Serpentes in Deserto +).

Dpern: Cleofide vom Chevalier Boccarbi nach Metaftafio's Alessandro gearbeitet, Dreeben 1731. Euristeo von Salli, Benebig 1732. Cajo Fabbricio von Beno, Dreeben 1734 (eigentlich für Rom 1731 componirt). Atalanta von Metaftafio, Dresben 1737. Senocrita (Dichter unbefannt), Dreeben 1737. Asteria (Dichter unbefannt), Dreeben 1737. La Clemenza di Tito bon Metaftafio, Dreeben 1738. Irene von Metastafio, Dresben 1738. Alfonso von Ballavicini, Dreeben 1738. Demetrio von Metaftafie, Dreeben 1740.

Artaserse von Metastafio, Dreeben 1740. Numa Pompilio von Metaftafio, Dresben 1741. Lucio Papirio von Metaftafio, Dresben 1742. Didone abbandonata von Metaftafio, Suber-

beutschen Terte vom Professor Eschenburg in Leipzig, beraus-gegeben von 3. A. Siller.

\*\*\*) In lateinischer Sprache für bas Conservatorium gli Incurabili in Benebig componirt.

†) In lateinischer Sprache für basselbe Conservatorium componirt. Enthält nur Sopran- und Alt-Arien. Die Duver-ture ist aus "Il Cantico de tre' fanciulli".

Band, in welchem bies Mufiffilld befindlich, enthalt ein Regina coeli für eine Copranftimme mit Begleit. von 2 Biolinen, Biola, obligatem Bioloncell u. Orgel von Kaifer Joseph I. \*) Ericien 1784 im Clavieranszuge mit untergelegtem

<sup>\*\*)</sup> Rach Gerber (A. L. col. 599) foll Saffe biefes Drato-rium noch einmal in Mufit gefeht haben. Die in Dresben vorhanbene Composition bat Siller in feinen wochentlichen nachrichten (Bb. 1.) beibrochen.

tusburg 1743. L'Antigono von Metastafie, Dresben 1743. Arminio von Basquini, Dresben 1745. Semiramide von Detaffafio. Dresben 1747. La Spartana generoso overo Archidamia von Metaftafio, Dresben 1747. Leucippo von Metaftafio, Dresben 1747\*). Demofoonte von Metaftafio, Dresben 1748. Il Natal di Giove von Metaftafio, Subertusburg 1749. Attilio Regolo von Metastafio, Dresben 1751. Il Ciro riconosciuto von Metaftafio, Dresben 1751. Ipermnestra von Metaftafio, Dresben 1752. Adriano in Siria von Metaftafio, Dresben 1752. L'Eroe Cinese von Metaftafio, Subertusburg 1753. Solimano von Migligvacca, Dresben 1753. Artemisia von Migliavacca, Dresben 1754. Ezio von Metaftafio, Dresben 1755. Il Re pastore von Metaftafio, Subertusburg 1755. Olimpiade von Metastafio, Dresben 1756. Demofoonte von Metaftafio, Reapel 1758. Nitetti von Metaftafio, Benebig 1758. Achille in Sciro von Metastasio, Reapel 1759. Alcide al Bivio von Metastasio, Wien 1760 \*\*). La Zenobia von Metaftafio, Bien 1761. Il Trionfo di Clelia von Metaftafio, Dien 1762. Siroe von Metaftafio, Dresben 1763. Diefelbe Oper in einer anbern Bearbeitung. Egeria, Wien 1764. Romolio ed Ersilia von Metaftafio, Innsbrud 1765 \*\*\*). Il Partenope, Wien 1767. Ruggiero, Mailand 1771+).

\*\*) Bon biefer Oper ericien 1762 ein Rlavierauszug bei Breittopf in Leipzig.

<sup>\*) 1750</sup> fchrieb Saffe für Calimbeni funf neue Arieu gu biefer Oper.

<sup>\*\*\*)</sup> Nach Gerber (A. L. col. 600) ift bie Partitur biefer Oper in Wien gestochen worben. Siller besprach fie in seinen wöchentl. Rachrichten (Bb. 1.).

<sup>†)</sup> Gerber sührt noch solgende Opern von Hasse an: Antigone, Braunschweig 1723 (bie einzige beutsche Oper). Sesostrate, Neapel 1726. Attale Re di Bitinia, Neapel 1728. Dalira, Benedig 1730. Artaserse von Metastaso, Benedig 1730 (auch 1733 in London gegeben). Arminio, Maisand 1731. Demetrio von Metastaso, Benedig 1731. Alessandro nell Indie von Metastaso, Maisand 1732. Catono in Utica von Metastaso, Turin 1732. Olimpia in Ebeda, London 1740. Gerber bemerkt, daß sehrter Oper, wie auch

Intermezzi\*): L'Artigiano gentiluomo, Dresben 1734. Il Tutore, Dresben 1738 (jur Oper Alfonso). Don Tabarano e Scintilla, Dresben 1747. Piramo e Tisbe (Intermezzo tragico), Wien 1769. Rimario e Grilantea.

Cantaten und Serenaben: Cantate für ben Geburtsund Namenstag Maria Josepha's 1747. Cantate für ben Namenstag Friedrich August II. Cantata pastorale a 2 voci (Sopr. u. Alt) zur Feier der Rüdkehr des Königs von Danzig 1734. La Danza von Metastassio, Cantata a Sopr. e Alto solo con strom. La Scusa, Cantata a Alto solo con strom. 2 Cantate a Sopr. solo con strom. Serenada a 4 voci (2 Sopr., Alt und Tenor) con strom. Eine Anzahl Arien, Duetten u. s. w.

Instrumental compositionen: Concerto à Flauto trav. con 2 Violini e Basso. Concerto a Chalumeau, Oboe, Fagotto e Cembalo. Trio a 2 Flauti e Basso. 6 Sonaten silr Klavier \*\*).

Antigono, Leucippo, Didone und Semiramide in London ge-ftochen worben feien.

\*) Die Intermeggi Saffe's find fammtlich fur zwei Ber-

fonen (Alt und Baß) geschrieben.

\*\*) Gerber sührt noch an: 12 Klaviersonaten, die ersten
6 für die Dauphine von Krantreich Josepha componirt. 6 Sonaten für Bioline und Baß. (Manuscripte.) VI Concerti, 3
a due Flauti e 3 a Flauto solo, 2 Violini, Alto, Violonc.
e Cembalo. Op. I. VI Sonate a tre, 2 Flauti o Violini,
Violonc. e Continus. Op. II. 6 Sinfonie a 8 und 6. Op. III.
IV Sonate per il Cembalo. Op. IV. (Gestochen).

## Beilage B.

Heute wird von den Königl. Bohlnischen Churfürstl. Sächsischen, Ingleichen Hoch-Kürstl. Braunschweig-Lüneb.

auch

Hoch-Fürstl. Schleswig-Holsteinischen pof-Comodianten Und zwar

Mit Besonderer Soher Erlaubnif Das Dentiche Boripiel aufgeführt werben, Genannt:

Der Allerkoftbarfte Schat. Berfertiget von Friederica Carolina Neuberin.

#### Perfonen:

- Die Bernunft, als Apollo mit einem Lorberfrange, halt an ftatt ber Leper, bas Bilb ber Rlugheit\*).
- Die Bahrheit, als ber GOtt bes Tages, in einem gang golbenen Rleibe, über bem Daupte fcwebt eine Sonne.
- Die Borforge, als bie Gottin bes lleberfluffes, ihr Rleib ift mit Blumen, Frucht-Sornern und Beinranten gezieret.
- Die Menschenfreundschaft, } als geflügelte Gulbgöteinnen.
- Die Aufrichtigfeit, als eine Bahrfagerin.
- Die Runft, a.s eine Bilgrimme, trägt an fatt bes Bilgerftabs einen Maasfab und Birtel\*\*).
- Die Arbeit, trägt ein Reifibret, ein Buch rein Pappier und eine Schwanenfeber.

<sup>\*)</sup> Diefe Rolle fpielte Suppic.

<sup>\*\*)</sup> Diefe Rolle gab bie Reuber.

Die Bofnung, bat einen geboppelten Spiegel, ein Brenn-Glaß und einen Bergröfferungs. Spiegel.

Die Belohnung ) ale befrangte und mit Blumen gegierte

Die Dantbarteit Soutgöttinnen.

Die Unerfahrenheit, in einem Dafchienentleibe, ohne Ropf, boch mit Sanben.

Die Babriceinlichfeit, als ein Gelehrter im Sausfleibe.

Der Sodmuth. ale Furien.

Das Borurtbeil.

Der Tabler, als bie Nacht, in einem Sternentleibe mit Riebermausflügeln, bat eine Blenblaterne, und eine Sonne von Rlittergolbe um ben Ropf \*\*).

Die Raderen, ale eine Bmargin, mit einem groffen Mannsfopfe.

Das Rinberfpiel.

hierauf folget bas Schaufpiel:

## Democrit.

Gine luftige Comobie von Mr. Regnard, in Deutschen Berfen aus bem Frang. überfegt.

Berfonen:

Democrit. Agelas, Ronig gu Athen. Agenor, Bring bon Athen. Imene, Bringefin, verfprochene bes Maelas. Strabo, Schiller bes Democrit.

Cleanthis, Bebienbe b. 3fmene. Crifeis, geglaubte Tochter bes Thaler. Thaler, ein Bauer. Gin Oberauffeber. Gin Saushofmeifter.

Der Anfang ift um 4. Uhr in bem neuen Schaufpiel-Saufe, in Leipzig auf ber Dicolai Strafe in Beren Rrabens, ober in bem fonft befannten Botens Sofe.

Mittwoche, ben 4. Dct. 1741.

Robann Renber.

<sup>\*)</sup> Den Tabler fpielte Rabricius. Die anbern Rollen waren burch bas Loos vertheilt worben.

# Beilage C.

Mit Allergnädigfter Erlaubnuß. Wird beute, Frentage, ben 23. October 1750. Die Rirfdifde Befellicaft Dentider Comobianten.

Ein überaus febenswürdiges, und mit befondern Muszierungen geschmudtes Schau-Spiel vorftellen, Betituit:

# Die Bragerische Juden = Sochzeit:

Das ift:

Die, in ben Lauber-butten ber Juden, verstedte und entdectte Liebe;

Oder :

Der Juden Enfersuchte-volles Burime-Keit;

Mit

## ARLEQUIN,

Einem narrifden und, von ber Liebe, bis aufe Bembe, ausgezogenen Rabbi.

#### Berfonen:

Jacob, ein reicher Jube. Rebecca, beffen Tochter. Rabel, Tochter bes Benjamins. Rebbi , ein vermennter Rabbi, Schaftel, | benbe in Rebecca

perliebt.

Samuel.

Schumuli, Bubifder Schulen-Ganger.

in ber Berfon bes Arlegvins. Juben und Bubinnen.

### Borftellungen bes Schau-Blates:

Die ausgezierten Lauber - Butten, worinnen fich Juben unb Jubinnen luftig machen.

Das, von ben Juben, jum Gebachtniß ber Efther, angeftellte Burims-Reft.

Die Scholum, ober Spuagog, mit Lichtern, Bogen-Berd und Saufen.

Der Juben Berlobnig und Cheftiftung.

Die darauf folgende Tranung, das Stern : Berffen und andere daben vortommenbe Bebrauche.

Die Juben-hochzeit wird heut von uns vorgestellt: Ein Schauspiel, bas gewiß viel schönes in fich halt: Drum werben bie, mit uns, fich wohl zufrieden nennen, Die uns, vor biefes mahl, geneigten Zuspruch gönnen. Man friegt sehr viel zu seben: bas Auge wird gerührt, Denn unser Schau-Blat ift besonders ausgeziert,

Und man erblidet bier, was ben ben hochzeit-Feften Der Juben im Gebrauch, vom Kleinsten bis jum Größten. Der lufige harlefin ftellt einen Rabbi vor:

Die Liebe plaget ibn und machet ibn zum Thor; Biewohl bas artge Kind, bas er so befftig liebet, 3hn nur verhöhnt und ihm gar Badenftreiche giebet.

# Den Beschluß macht ein judischer Tant,

unb

Das, schon einmahl von uns aufgeführte, auf Begehren hochgeneigter Gönner aber, wieder zu sehen verlangte, poetische Lust-Spiel,

genaunt:

# Der blode Schäfer.

Berfonen:

Montan, Amont, Schafer. Galathea, Chloris, Schaferinnen.

Der Schau-Plat ift allbier in ber Resibenz. Stadt, auf bem Gewand-Hause. Der Ansang um 6. Uhr, die Person giebt in bas par terre 4. gr. auf ben Mittelplat 2. gr. und auf ben letten 1. gr. Ein Stuhl ift besonders vor 1. gr. zu haben, und ladet gehorsauft ein

Johann Chriftoph Kirfch, ber fleine und luftige Arlequin. (Conftitutionelle Zeitung 1861. Rr. 288.)

## Beilage D.

herr! Monarch! Du ichendeft mir beut ben Reichthum Deiner Gnabe,

Und ich geh mit meiner Eren und mit meinem Fleiß gu Rathe,

Frag bie Ehrfurcht, bas Bertrauen, ruff bie Buflucht epfs rigft an,

Db ich Deine große Gnabe tief genug verehren tan; Beber Trieb verdoppelt fich, laft mich feine Kraft recht fpuhren Beber will ber erfte fenn, beißet teine Beit verliehren,

Beber pragt burch meine Bflichten mir auch die Gebanten ein, Daß ich als ein Stanb zu wenig, Dir nicht gnug fann bantbar febn;

Doch bie Landes Kindes Pflicht heißt bas lindliche Bertrauen Auf Dein Landes Bater Berg, und auf Deine Großmuth bauen,

Diefes öfnet mir die Lippen, macht das trene Berg, geschickt Jeben Trieb bekannt zu machen, den die blobe Furcht erstickt. Durch die Zustucht such ich Dich, Deine Gnade läst sich finden, Durch die Ehrsurcht frieg ich herz Deine Großmuth zu ergründen,

Durch bie Treue werb ich ftardenb, Deine Gulb recht eingufebn,

Durch die Demuth bitt ich findlich: Bater lag mir nichts gefchehn

Bas mir Angft und Schreden bringt, wenn ich es nicht felbft verbiene,

Mach, bag unter Deinen Schuz unfer beutsche Schauplag grune,

Er foll rein und redlich bleiben, bag ibn nicht ein Wort beschämt,

Alle Lafter follen flieben bargu er fich fonft bequamt.

Du folft für uns allerfeits fein Gefeze nothig haben, Eh und indem Du befiehlft, follen Runfte Fleiß und Gaben Ordnung Reblichfeit und Stille auf ben Bint gehorfam fenn, heiß uns nur burch Deine Gnabe und burch beinen Benfall

Rönigin aus Rapfer Blut! fieb ich fliß Dir Rod und Sante, Aus ber Burdung Deines Wohrts und zu feinen anbern Enbe

Als allein Dir zu bezeugen, baß tein Tropfen Blut mich regt Der Dich nicht verehrt und liebet und bie tieffte Chriurct beat.

Nimm Dich boch auch meiner an! Deine Krafft tan mich erhalten,

Und wenn mich ber Reib verklagt, so laß Deine Gnabe walten, Du bist viel zu groß und gärtlich als bag Du ben Wurm verberbft

Der Dich niemals wirb ergurnen, ba Du Reich und Cronen erbft

Da Dein Blut fo rein entspringt, tan es gar nicht anbers fommen.

Als daß Du auch meine Tren allergnäbigst aufgenommen, Die vor Deiner wahren Soheit Dir gebudt zu Füßen liegt Und mit einem Gnaben Blide von Dir sich allein begnügt. Königlich geseegnets Haub blübe! Gott spricht seinen Seegen, Er kommt Dir mit seiner Hulb und mit seiner Jand entgegen, Daß Dein Trohn, Dein Land die Trene sich seit gründet, hätt und filtzt.

Er liebt Dich ale Bater gartlich wie er Dich ale Gott befdugt.

# Beilage E.

Aller-Durchlauchtigsten und Großmächtigsten Könige in Pohlen und Chur-Fürsten zu Sachsen 2c. 2c.

• Dem

Wurde am 16. Januar. 1738. als am Tage vor dem Höchsteglückten Erönungs-Feste,

Augusti Ehren-Aempel In einem Prologo nebst einem Schau-Spiele

Augusti Güfigkeit

Bon benen Königl. Pohln. und Churfurftl. Sachfischen hof - Comobianten. Begbe in beutsch-gebundener Rebe in allertiesssfer Unterthänigkeit aufgeführet, Benannt.

Perfonen in den Prologo find folgende:

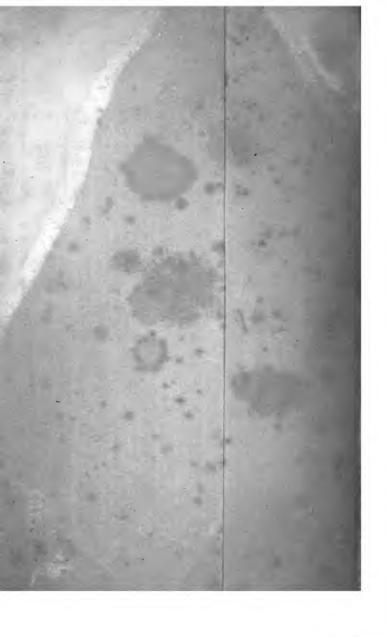



RESEARC....

